UNIVERSITY OF TORONTO



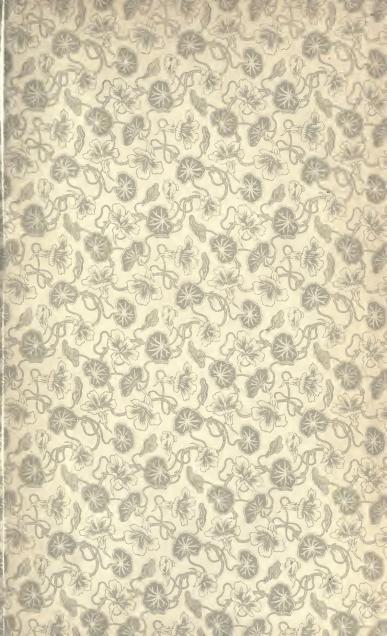

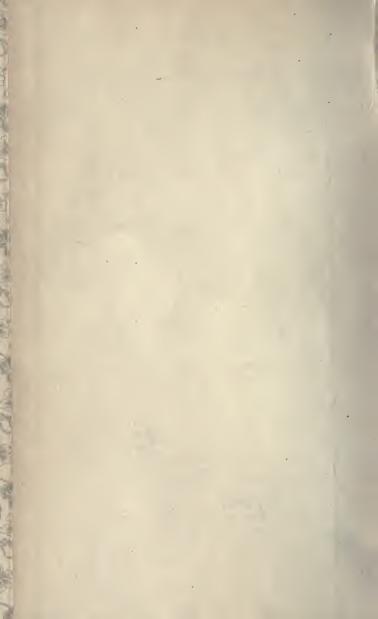

LG.H S3ASAV

Dom

# Wiener Wolfstheater

Erinnerungen und Alufzeichnungen

von

friedrich Schlögl.

Salone 23 ibliother. 32 32 32 37 10 04

Wien und Teschen.

K. f. Hofbuchhandlung Karl Prochaska.

Man kann dem Publicum keine größere Achtung beweisen, als wenn man es nicht wie Pöbel behandelt. Goethe.

Wie kann man von Menschen, die bisher an Affen- und Hundes Comödien Gefallen fanden, verlangen, daß sie herrliche Poesse versiehen sollen? Paprika und Unoblauch braucht diese Menge, nicht Ambrosia. M. Jokai.



## Inhalt.



| Dorwert                                          |         |  |      |
|--------------------------------------------------|---------|--|------|
| Tempi passati                                    |         |  | Į    |
| fromme Wünsche und allgemeine Jeremiaden .       |         |  | 14   |
| In der Leopoldstadt                              |         |  |      |
| Im freihause und an der Wien                     |         |  | 51   |
| In der Josefstadt                                |         |  |      |
| Kämpfe der Volksmuse                             |         |  | 95   |
| Volksverderber und Volkserzieher. Pfuscher und M | leijter |  | 108  |
| Aldolf Bäuerle                                   |         |  | 1,23 |
| ferdinand Raimund                                |         |  | 134  |
| Johann Mestroy                                   |         |  | 144  |
| Berg, Unzengruber und die Undern                 |         |  | 154  |
| Sonstige Mifere. — Hoffnungsstrahlen             |         |  | 158  |







#### Dorwort.



Der größte Theil der nachfolgenden Skizzen erschien zuerst als eine Suite von feuilletons in einem der verbreitetsten und geachtetsten Wiener Blätter — der "Deutschen Zeitung" — im Sommer 1883 abgedruckt.

Ich schrieb sie, wie noch des Näheren erörtert werden wird, auf Aufforderung und zu einer Zeit, als die Tustände und Verhältnisse der "Wiener Volksbühnen" genug betrübsam waren, und der Nachsichtigste oder Kurzsichtigste von einem offenbaren Niedergang derselben ungeschent sprechen konnte. Die Calamität war eine außerordentliche und regte die ehrlichen freunde des Volkes, die den Grund des Uebels erforschen wollten und auf Abhilfe, auf Beseitigung der ärzsten Misstände dachten, zu eingehenden Studien an. In solch' lobenswerthem und dringendem Vorhaben glaubte auch ich, als "Altwiener" — bescheidenst — mein Scherslein beitragen zu dürfen, nebstbei mit der Absicht, für den Unterbau einer ansführlichen "Geschichte des Wiener Volkstheaters"

ein paar Steine zu liefern. Die fenilletonistische form, in der meine Beiträge erscheinen follten, nöthigte mich, um nicht durch eine Unmaffe von Daten und Mamen, durch eine allzugroße, weitschweifige Umständlichkeit zu ermüden, zur flüchtigsten, oberflächlichsten Kürze, die nur gestattete, die allerwichtigsten, einschneidendsten und Unsichlag gebenden Ereignisse, Deränderungen und Derfönlichkeiten in meiner, nur in Umriffen fich ergehenden Darstellung zu erwähnen und allein der "Hauptbegebenheiten" zu gedenken.

Trotz dieser Ungulänglichkeit und Lückenhaftigkeit des Gebotenen, fand man doch in verschiedensten Kreisen dafür Theilnahme und Interesse und es erging nun von vielen Seiten die neue Aufforderung an mich, die zerstrenten Blätter zu einem Ganzen zu sammeln, wo es thunlich und nothwendig, das fehlende nachzutragen und somit durch Ergänzung und Erweiterung des gewählten Stoffes eine, wenn auch immer noch nicht erschöpfende, so doch in ihren ausgeführteren Contonren wenigstens zweckdienliche Uebersicht alles Dessen zu geben, was zur Kenntnif der Genesis und der Lebensschicksale der "Wiener Volkstheater" nnumgänglich erforderlich ift.

Das ist nun hier, wie ich glaube, nach meinem besten Wissen und Können geschehen. Der Embryo meiner ursprünglichen Arbeit hat fich kennbar entwickelt, der Block, den ich nur in Grundlinien behauen und punctirte, hat deutlichere formen angenommen, und wenn die Gestaltung auch noch viel zu wünschen übrig läßt, um icon ein vollkommenes Bild vor sich zu sehen, fann sie doch einem nachfolgenden wirklichen Meister der Hiftorie vielleicht Einiges nützen, wenn er Willens fein wird, die lebensgroße figur der "Wiener Volksmuse" ju meifieln'- mit andern Worten: wenn der Bernfene endlich fame, der an die Abfassung der nur zu lange schon entbehrten, legalen "Wiener Theatergeschichte" denfen mürde.

Don diesem toleranten, aber auch gerechten Standpunkte aus möchte ich mein aufonst auspruchsloses Büchlein angesehen und berurtheilt wissen. Möge man es auch nur als "Beitrag zur Cocalgeschichte" gelten laffen, aber ihm eben defihalb Seitens meiner geehrten Leser und einer nachsichtsvollen Kritif ein freundlich Wohlwollen zuerkennen.

Mit deutschem Grufe in trüber Zeit!

· Wien, im Spätherbste 1883.

f. S.





### . Tempi passati.

\*\*\*\*

Rielleicht ist Alles in der Welt nur Modesache und wird ohne besondere Unregung, ohne zwingendes Bedürfniß nur von dem jeweiligen Geschmack einer Zeitrichtung bestimmt? - Damit gabe es dann allerdings auch in der Culturgeschichte der Menschheit keine Entwicklung, feinen fortschritt, feinen Stillstand und feinen Auckschritt, und es unterläge Alles nur den Gesetzen der Mode, die wieder ihre Wandlungen hat, und die Menschen, wenn auch zuweilen auf lichtere Pfade, häufiger jedoch am Marrenseile, auf Irrwege, ja geradezu ins Tollhaus führt. So barock nun mein leitender Bedanke klingt, so ist er doch kein völlig unmotivirter und vernunftwidriger, denn wir erlebten es ja vor ein paar kurzen Jährchen, daß fogar die Moral nicht nur von einer speciellen Tagesordnung abgesetzt, sondern in dirigirenden Kreisen überhanpt als antiquirt erklärt wurde, und man sich in bestimmenden fällen mit der sprichwörtlich gewordenen "laren Moral" behalf. Wer fich bei foldem Umschwung der öffentlichen Verhältnisse

entruftet zeigte und von dem ungenirten Treiben eines allmächtigen Schwindlerthums emport abwendete und vor den unverschämtesten Glückspilzen etwa gar ausspuckte, der wurde mitleidig belächelt, als ein in die "Zeit" nicht paffender, die tonangebende Richtung nicht verstehender Sonderling, oder was noch schlimmer, als - Idealist ausgeschrieen. Die Moral war eben nicht Mode, die honnete Gesinnung gehörte unter den alten, abgelegten Plunder, und wenn derlei, was wohl nicht bestritten werden fann, das Merkmal (bald hätte ich geschrieben: Brandmal) einer langen Epoche war, so ift's wohl möglich, daß auch in ästhetischen Dingen. vor Allem im öffentlichen Kunftleben durch gange Zeitperioden der Aberwitz, die ethische Derlotterung, die Beiftes- und Bergensrobbeit - mit Einem Worte: eine intensive Geschmacksverwilderung die durch blöde oder gewissenlose Chorführer geleiteten Massen erfassen kann. Und da gibt es zur Beurtheilung folder betrübender Metamorphosen wohl fein anschaulicheres Bild, als einen, wenn auch nur flüchtig gezeichneten Abrif der Erlebnisse des Wiener Volkstheaters während des laufenden Jahrhunderts.

Ein liebwerther College forderte mich im henrigen frühjahre zu meiner erschreckenden Ueberraschung coram populo auf, von meinen Erinnerungen in theatralibus als Altwiener Einiges zu erzählen. Ich thue es ungern, denn erstens stehe ich dem Theater feit Jahren gang ferne (mich vertrieb das beleidigende Wiithen des

erbärmlichen Instituts der "Claque" - und noch Underes), zweitens mag ich mit Lebenden mich nicht verfeinden, und drittens - will ich alte Bergenswunden nicht aufreißen und mich vor geistreichen Jünglingen mit einer wehmüthig erquickenden Auckschau nicht blamiren. Denn auch die Pietät ift als solche lächerlich geworden, und fann es dem mit diefer unglückseligen Eigenschaft Behafteten geschehen, von witzigen Kritifern als unheilbarer "Erinnerungs-fer", also als Idiot, declarirt ju werden. Und da felbst Götter mit Centen dieses Schlages vergebens kämpfen würden, so ist es für einen gebrechlichen Sterblichen wohl beffer und flüger - zu schweigen, da vom lleberzeugen ohnehin feine Rede fein fann.

Trotzdem will ich es versuchen, in einer furgen Skigge wenigstens Daten zu liefern, die, wie gesagt, für spätere und befugtere forscher einen Unhaltspunkt bieten fönnen, wenn es sich darum handeln wird, eine übersichtliche Darftellung des "Wiener Volkstheaters" zu bringen und auf die Markfteine und Zeitabschnitte seines jeweiligen Auf- und Niederganges hinzuweisen. -- -

#### 40

Meine persönlichen Wiener Theater-Erinnerungen reichen weiter als durch ein halbes Jahrhundert gurück und was ich noch nicht felbst erlebte, davon erzählte mir lenchtenden Auges mein auter Dater, der Zeuge der

glorreichsten Epochen und begeistertster Verehrer der damaligen, nach seiner Unficht, unersetzlichen Bühnen-Größen war, und der nicht mude wurde, mir von dem fabelhaften Blanze gewisser 2lufführungen und der meisterhaften Darstellung der hervorragendsten Künftler — beiderlei Geschlechtes — zu berichten. So lernte ich durch glaubwürdigste Tradition die nächste Vergangenheit der Wiener Theater kennen und hatte nebenbei Belegenheit, dieses stückweise Wissen durch eigene Unschauung schon frühzeitig zu ergänzen, da einer meiner Onkel Oberregissenr der Hofoper, seine Battin, eine ehemals berühmte Tragödin, Declamations-Lehrerin war, und ich durch diese Stellung der Beiden die Möglichkeit hatte, in den Hoftheatern sozusagen ein- und ausznachen, und von den Dersenkungen bis zu den Sofsitten die geheimsten Details der Theaterwelt abzugncken. Half ich doch - wie andere Buben beim Glockenläuten in der Kirche - häufig genug auf dem Schnürboden mit. wenn es galt in der Wolfsschlucht-Scene des "freischütz" das Donnerwetter zu machen, und schüttete ich die Kieselsteine jedesmal mit heiligem Eifer in den hölzernen Schlott und hatte mein hellstes Ergötzen an dem schönen Gepolter - meinem eigensten Werke. Das war in den Hoftheatern. -

Aber ich hatte noch einen Onkel, einen ehrsamen Geschäftsmann, der jedoch ein completer Theater-Narr war, das heißt mit Beschränkung, da er nur für die Vorstadt-Bühnen schwärmte, und Korntheuer, vor Allem

aber den "göttlichen" Raimund nicht nur inbrunftig verehrte, sondern geradezu anbetete. Diesen fast toll gewordenen Enthusiasten mußte ich nun zeitweilig bei seinen Wallfahrten in das Leopoldstädter, Josefftädter oder Wiedner Theater begleiten (wobei ich das erftemal lachen lernte und ich auch noch die Krones fah, die mich ihrer Ungenirtheit wegen sehr - verblüffte), hatte aber auch sonst noch Muffe, mit den betreffenden Stücken in textlich nähere Bekanntschaft zu treten, da mein Mäcen sich Abschriften davon zu verschaffen wußte, die Bauptrollen derfelben emfigst memorirte und ich ihm bei seinen Privatstudien zu souffliren hatte. Eine fatiquante Mission, denn er ging manche Rolle zwanzigmal durch, bis er seine Vorbilder erreicht wenn nicht gar übertroffen - ju haben glaubte. Bei diesem Cultus vergaß er auf sein Bandwerk, so daß er schließlich bettelarm ftarb und man in seinem Nachlasse wohl einige Rappelkopf- und Valentin-Perrücken, aber fein - Bemd vorfand, um ihn für den Sarg vorschriftsmäßig adjustiren gu fonnen. Wir flagen heute über mangelnden Theaterbesuch, über Upathie des Oublicums gegenüber den Volksbühnen — damals gab es beinahe in jeder familie einen eingefleischten Theater-Marren, wofür freilich die Entschuldigung gelten muß, daß für die lebensluftige und etwas heißblütige Race des Wienerthums, bei dem Darniederliegen alles politischen und geistigen Cebens, das Theater eben der einzige Zufluchtsort für Terstreuung und Unregung war.

Unter solchen Eindrücken wuchs ich heran, und es war natürlich, daß ich felbst die heißeste Sympathie für das Theater hegte und Alles, was mit dem Theater zusammenhing, mit Gier verfolgte. Gab es doch bis zu meinem fünfundzwanzigsten Cebensjahre fast keinen Abend, den ich anders verbrachte, als in diesem Parterre, auf jener Galerie, zwischen den Coulissen, hinter dem eisernen Kranze des Kronleuchters, oder selbst in vornehmen (Gratis=) Logen. Hei, das war noch ein Ceben! Was es da am nächsten Tage immer zu erzählen, zn -- vergleichen gab! Wie Einem (als Kenner!) dieser Schauspieler beute abgespannt - und jener outrirt vorkam! Wie wir Jungens und Jünglinge, die sich feinesfalls mit jedem Schund begnügten und nicht schon selig waren, wenn sie nur das brengliche Wel der Theaterlampen rochen, gar rigoros fritisch thaten und Spiel und Darstellungsweise namentlich neu acquirirter Kräfte unnachsichtig zerfaserten! Wie odios zum Beispiel war uns die Rannzerei der Madame Pann, und die Grimmassirerei Spielberger's am Wiedner Theater; wie lachten wir, als uns Carl den langgestreckten Lucas (nachmals Hofschauspieler) als Ersatz für den eben wieder durchgebrannten Kunft bieten wollte; und wie ärgerten wir uns - gestützt auf Goethe - als die Herren Directoren wieder mit ihren Bunde-Komödien fich hervorwagten, Cowenbandiger, Ufrobaten, Beduinen, Taschenspieler, fenereffer, Bauchredner, Schwerterschliefer, Birtenfänger, Nationaltänger, ja gange Kunftreiter-Gefellschaften (für die "Ränber in den Abruggen") und ähnliches Bauklervolk gaftiren ließen, und auch die ungebührlichen Uffen- und sonstige Thier-Darftellereien durch die "Mimifer": Mayerhofer, Briol, Carelle, Stempfel, Springer, fortner, fenzel, Klischnigg, Cawrence und Redisha 2c. 2c. gar fein Ende zu nehmen schienen! Wie gesagt, wir (gleichgesinnte Schöngeister) machten ernste Unsprüche an das Theater; wir hatten unseren Tessing gelesen, and Schröder's Definitionen von der Bühne, dann Schlegel und Tieck, und erblickten demnach in dem Schauspielhause, selbst in einem "für das Dolf", nicht nur einen Unterhaltungs-, sondern auch einen Bildungs- und Erziehungsort. O schöne Zeit der ersten Liebe - für das Theater! . . .

fast wird mir weh um's Berg, wenn ich diefer Jahre und der Jugendträumereien gedenke, die beide fo fern, und ich es an mir nun felbst erfahren mußte, daß auch das praffelnofte feuer eines löblichen Enthusiasmus verlöschen und seine Stelle eine schnöde, mitunter vielleicht sogar ungerechte und sträfliche Bleichgiltigkeit für das gesammte Theaterwesen einnehmen fönne. Wenn mir diesen eiskalten Umschwung meiner theuersten und heißesten Gefühle Jemand prophezeit hätte! Wenn man mir gar gesagt hätte, daß eine Zeit fommen werde, wo an den "Gebildeten" die Unfordes rung tritt, seine abendlichen Mußestunden statt im Theater — auf der Galerie des Abgeordnetenhauses gu verbringen; ftatt zu jubeln und zu flatschen, dann

gu feufgen, gu fluchen und die fäufte gu ballen; ftatt den herrlichen Monologen ausgezeichneter Künftler gu lanschen, das sophistische Gefasel unsauberer Ueberläufer hören zu muffen; statt ideal-schöne Köpfe zu schauen, hämische und höhnische oder schamerfüllte und verlogene Gesichter zu betrachten, und außerdem die Derpflichtung zu haben, die langathmigen Reden der Berren Rieger, Bausner, Zeithammer, Lienbacher, fanderlif, Hohenwart und Consorten nachträglich auch noch in feinem Leibblatte gu lefen!

Mun, so naiv und so hitzig-nengierig bin ich doch nicht, um Cetzteres zu thun und meine halbblinden Augen mit der Cecture eines folden Gemengfels von "staatsmännischer Weisheit" (einer gewissen Gattung) und simpelfter Cartufferie zu martern. Mein, so felbstmörderisch verfahre ich mit mir noch nicht, zudem habe ich die Ehre, die meisten der genannten Berren von früher her, ja sogar aus 1848, nach ihrem segensreichen Wirken zu kennen; weiß und wußte, was von ihnen zu halten und zu erwarten, und schlage meine wenige freie Zeit mit derlei trifter Beschäftigung nicht todt. Ich lese da lieber in Schlosser's Weltgeschichte und anderen erbaulichen Büchern, oder ergehe mich in Grübeleien, was die Zukunft Alles bringen werde. —

Mit diesem Intermezzo wollte ich denn auch nur einen fingerzeig geben, wodurch und wohin unstreitig doch ein großer Cheil des Publicums vom Besuche der Theater dermalen abgelenkt wird. Die argen politischen

Kämpfe des Tages, die Zwietracht der sich tödtlich hassenden feindlichen Parteien (in der Verföhnungs-Aera), die Verarmung des Mittelftandes und wohl auch anderer Stände, die ewige Sorge für das Morgen, die beute nicht froh werden und frei athmen läßt, die nicht wegzudementirende Unbehaglichkeit der allgemeinen Zustände, die verdrieflichen Kathalgereien um die natürlichsten Rechte, die schmachvollen Uttaquen auf das Deutschthum seitens einiger übermüthiger Stämme, die brutale Derhöhnung der bewährtesten Männer unseres Vertrauens durch schreibende Bausknechte, Cafaien, Tellerlecker, Pfründner und Kostzöglinge des edlen Reptilienfonds - all' diese widerlichen Derhältnisse einer Interims-Uera von etwas gar zu länglicher Dauer haben in der Majorität der Wiener Bevölkerung eine folch' gränliche Derdroffenheit und Mifftimmung erzeugt, daß bei der normalen Uebellaune fast jedes Einzelnen so giemlich allseits der Gusto gründlich verleidet wurde, an dem Liebesgeseufze und den Vaterflüchen eines Volksdramas, an den dürftigen Schwänken einer Posse oder den läppischen Spässen einer seichten Operette den gebührlichen Untheil zu nehmen, das heift sich für das Theater überhaupt zu interessiren. Die Zeit ist eine andere geworden, als wie sie anno "Staberl" war; der Ernft des Cebens trat mit seiner vollen Bitterkeit und Berbe heran, und es klänge Manchem gewiß wie Bohn und Spott, wenn man ihm zumuthete, da er Vormittags die dialektischen Lazzi des Abgeordneten Offingl verdanen

mußte, Nachmittags den darüber losgelassenen Bymnus der "Wiener Abendpost" oder eines gleichgearteten Organs der Reactions-Sippe gelesen, Abends die Stimmung in sich zu fühlen, ein sechzehnstrophiges Couplet über die Bochbahn, Gasbelenchtung, Tramway-Ueberfüllung und mangelhafte Aufspritzung anzuhören.

Die Zeit ist eine andere geworden, als wie sie anno Bäuerle, Meisl und Gleich war, und wenn auch die alte Garde des unvermischten Wienerthums, die ehrenwerthen familien derer von "Grammerstädter, Big, Bartriegel und Schwemminger", ihrem ererbten Theaterdrange infofern Benijge leisten, als sie bei einer Première im fürst'schen Musentempel oder bei einer Reprise der "beiden Grafel" in der Josefstadt nie zu fehlen pflegen, so ift doch das Gros ihrer Compatrioten durch die mannigfaltigsten Beweggründe - worunter die horrende Dertheuerung dieses Vergnügens nicht zu vergessen - von dem Wege ins Theater längst abgelenkt worden und widmet die freie Zeit einem Capper, einer Beurigenkoft oder den Productionen einer Volksfänger-firma, die just en vogue. Derlei irritirt weder die Nerven, noch fordert es eine besondere Gehirnanstrengung, denn ein Duett der Herren Seidl und Wiesberg oder Kriebaum und Nowak ist weit fasslicher und auch lustiger als ein Tendengstück des grübelnden Ungengruber. —

Teit und Menschen sind anders geworden. Da es für Wien im Vormärz nichts zu reden gab, als was im Theater Nenes los sei, ob franz Wallner oder

Eduard Weiß den unvergeflichen Raimund besser copire; ob fröhlich in die "Burg" fomme; ob Scholz wegen eines Extempore gestraft werden könne; ob der famose Cumpacius Reizenberg wirklich als "erster Hamlet" gelte; ob die Condorussi und die Weiler ihre Rollen nicht doch tauschen werden; ob die Caroline Müller thatfächlich in jeder Vorstellung neue Toiletten wähle; ob flottwell so und nicht anders gespielt werden dürfe, als wie ihn Molte gab; ob Stahl mit den vielen Aufsitzern einverstanden sei, die Nestroy ihm täglich bereite; ob es Binder's persönlicher Wunsch gewesen, als Mafaniello auf einem hölzernen Pferde zu erscheinen; ob Döbler die Sträußchen im Aermel oder in der Brufttasche versteckt habe; ob die "Cachucha" der fanny Elsler "Kakuka — oder Katschuka — oder Katschutscha — oder Cschatschuscha — oder Cschakutscha — oder Cichaichuka" ausgesprochen werde; ob Othello braun oder schwarz zu geben wäre; ob Carl recht gethan, den "Leim" an Werndle abzugeben 2c. 2c. — als man sich noch mit solchen theatralischen Cappalien übereifrig beschäftigte und sich damit heiser disputirte; als gang Wien in zwei feindliche Lager getheilt war, in die "Entzeraner" und "Hasseltianer"; als die Dischef-Unhänger mit den Verehrern Staudigl's rauften und fich gegenseitig die Köpfe blutig schlugen — da hatten es die Theater noch gut, das Interesse für dasselbe war ein allgemeines, ein intensives; man sprach nur vom Theater und lebte nur für das Theater.

Und in den Vorjahren war's sogar noch ärger, noch - närrischer. Eine endlos lange Zeit war der einzige Gesprächsstoff, ob Korntheuer oder Raimund als "Barfenist Nachtigall" - größer sei? Eine textliche oder mimische Ausschreitung der übermüthigen Krones gab monatelang zu reden. Eine Wandeldecoration, ein bübsch gemachter Wasserfall lockten Tausende ins Theater. Als 1819 die Schlagbrücke und 1825 die Kettenbrücke gebaut wurden, schrieb Gleich über dieses sensationelle Cocalereigniß jedesmal eine Posse (unter den packenden Titeln: "Die alte und neue Schlagbrücke" und "Die alte und neue Kettenbrücke") für das Leopoldstädter Theater, und man jubelte dem geistreichen Einfalle gu. Die Mutationen des alten "Kasperl" in den späteren "Staberl", dann "Zweckerl", weiter "Quargl", zuletzt "Klapperl" (mit Scholz) wurde eine unerschöpfliche fundarnbe für spintisirende Untersuchungen und Zergliederungen des "Charafters", für Vergleiche, Proteste und Zustimmungen. Un wortreichen Theaterpapplern, Barderobeschnüfflern und notizelnden Coulissenwanzen fehlt es auch heute noch nicht, aber daß der Rummel, der Theater-furor eine gange Stadt mit ihrer vieltausendföpfigen Bevölkerung erfassen könne, diese Zeit ift vorüber, diese Temperatur hat sich gewaltig geändert. Sind die Schauspieler schlechter geworden? Gewiß nicht. Sind's die Stücke? Nicht alle, und es wird sogar Belegenheit sein, einen gewissen fortschritt, in Handlung, Unfban und scenischer führung bei einzelnen begabteren

Autoren nachzuweisen. Was also ist die Ursache des offenbaren Miederaanges des Wiener Volkstheaters? Wie gesagt: Zeit und Menschen haben sich geändert. Chemals lief man dem Theater zu, dem einzigen Borte für Unregung und Terstreuung, beute vergraben fich die Ceute in den - bofen Zeitungen. Denn wir find ja ein "politisch gebildetes" Dolf geworden. So heißt es wenigstens allgemein. . . . .



### in in the contraction of the con

# fromme Wünsche und allgemeine Jeremiaden.

\*\*\*C

Carum schrieb noch Miemand — und wir haben doch eine ganze Menge eifriger Cocal-Chronisten - eine ausführliche, erschöpfende, genaue und verläßliche "Geschichte des gesammten Wiener Theater= wesens"? In vorräthigem Material ist kein Mangel; eine ansehnliche Zahl von Detailstudien, sogar von guten Monographien einzelner Theater ist vorhanden; eine Legion von Essays, dronologischen Uebersichten, Darstellungen, Abrissen und sonstigen einschlägigen, recht brauchbaren feuilletonistischen Arbeiten liegt zur Sichtung, Anordnung und Gruppirung bereit — es fehlt nur der Wille und die richtige publicistische Kraft, um den hochinteressanten und belehrsamen Stoff zu bemeistern. Was fönnte sich mit einem folden Beitrag zur Culturgeschichte einer Stadt und ihrer Bevölkerung messen? Aber wir sind faul und träge, und apathisch und indifferent und gleichailtig, und kümmern uns den blauen

Teufel um die Dergangenheit; und unterzöge fich Einer der Mühe und schriebe das Buch, das allerdings ein ordentliches und jahrelanges Studium erforderte, so ist erst die frage, wie viel Leser es fände, von den Käufern aar nicht zu sprechen. Dies gleich als entschuldigende Untwort auf etwaige gütige Interpellationen, warum für diese Arbeit ich nicht selbst mich melde? Ach, wenn ich wirklich die Unmaßung besäße, mich mit meinen geringen Kräften für fähig zu halten, diese archivarischstylistische Berkulesthat verrichten zu können, so verwette ich meine hundertzwanzigtausend Ausschnitte und andere Behelfe gegen ein statistisches Elaborat des Cabafvertheurers Dr. Bansner, daß, wenn ich in den deutschen (nicht nur vaterländischen) Derleger-Wald bineinriefe, wer Pathe zu dem Kinde stehen wolle - ich keine einzige Zusage erhalten würde. Exempla odiosa . . .

Eine complete "Wiener Theatergeschichte"! Don den ältesten, fast bis ins Mittelalter guruckreichenden Uranfängen; von den Jesuiten- und Schul-Komödien, den religiösen und weltlichen Schanstellungen durch Monche und Studenten, in Kirchen und auf öffentlichen Pläten; den bombaftischen "Baupt- und Staatsactionen"; den sogenannten "Kaiserspielen"; den großen (lateinischen) Tragödien und Spectakelstücken; den pantominischen Aufführungen von imposanten Einzügen, Seegefechten, Schiffbrüchen, Wasserfünsten, feuerwerken 20.; den erften wällischen Opern und Balleten; den Kämpfen und Bemühungen des erwachenden und sich fühlenden

Deutschthums - und nun von allen Wandlungen desfelben, von der Stegreif- und extemporirten Komödie, weiter von Weisfern und Philipp Hafner, bis herab auf unsere Tage. Welch' farben- und figurenreiches Bemälde! Taufende, von unferen Eltern, Großeltern und Urgrofeltern gefeierte Mamen ichwirren Einem bei diesem Bedanken durch den Kopf, und man möchte, schon der Sache wegen, mit aufgehobenen Bänden bitten : schreibt doch Alles nieder, was ihr wist, oder was ihr aus zeitgenössischen Documenten aufstöbern könntet und vereint es mit den längst vorhandenen Einzelarbeiten zu einem schönen, werthvollen Ganzen! Aber es wird nie dazu kommen, wenn auch Cange, Müller, Sonnenfels, Behler, Kotzebue, Prothke, Weidmann, Schlager, Gräffer, K. U. Schimmer, Lembert, Bergensfron, Badatich, Sevfried, Kaifer, Devrieut, Pohl, Unschütz, Weiß, Prutz, Saube, Wlaffak, Rich. Lewy, Wimmer, Dr. Ung. Stern, frau Nahida Remy und noch viele Undere die Unfänge dazu geliefert. Dr. August Schmidt (der Gründer des Männergesang-Dereins) beschäftigt sich seit Jahren mit der Geschichte eines einzigen Theaters, jenes "an der Wien" - wann wird fie fertig? Wie anregend wäre schon die Cecture eines Plutarch's mit biographischen Denkmälern fämmtlicher Wiener Theater-Directoren, Principale und "artistischer Leiter", angefangen nur von Sellier, oder Uffligio, oder dem draftischen Mr. Bilverding van Wewen, dem Besitzer einer gar amusanten "Polichinellbude" — bis auf Tewele, fuchs und Steiner!

Wie interessant wäre eine Charakterisirung der so lange unentbehrlich gewesenen "luftigen Derson", des eigentlichen "Volksnarren" und unbestrittenen Lieblings des Dublicums in den jeweiligen Zeitläuften, in der typiichen figur eines "Dickelhäring", "Anppel", "Hanswurft", "Bernardon", "Kasperl" (auch "Käsperle"), "Lipperl", "Thaddadl", dann des bereits erwähnten "Staberl", "Zweckerl", "Klapperl" u. f. w., und dazu ihrer berühmtesten Repräsentanten: Prehauser, Stranitzky, Kurg, Saroche, Basenhut, Kornthener, Schuster, Carl, Scholz 2c. Das gabe — ich habe nunmehr nur noch das Volkstheater im Auge — auch ein lesenswerthes Capitel über die Wiener Komifer mit den grotesfen Sprüngen von Raimund auf Nestroy, der Einlenkung jum richtigen Polksstück mit Rott, Swoboda und friese, der Abirrung zur farce und Burleske, zum Daudeville und Singspiel mit Treumann, und zur leidigen Operette mit Schweighofer, Girardi u. f. w. Lieferte doch eine folche analytische Porträts-Galerie allein das trefflichste Bild der variabelsten Geschmacksrichtungen des eben fo unerfättlichen als unbeständigen und unverläßlichen Ungeheuers, genannt: Publicum!

Doch nun zur Sache.

46

Die "Volksmuse" hatte in Wien allzeit genügende Berbergen, gut angelegte und lange forgfam gepflegte Oflangstätten. Daß sie heute auf das fürst-Theater und auf dessen wohlbestallten Bausdichter Bayer (mit diversen Pseudonymen) beschränkt ist, können wir uns felbst auf's Kerbholz bringen. Denn hätte man dem cancanirten und gesungenen Operetten-Unwesen mit seiner vermeintlichen Dikanterie, meist aber Cochonnerie oder nur fadaise, dem Unsstattungs-Unsinn und Blödfinn, oder der Pariser Scandal-Komödie nicht in hellster Begeifterung zugesnbelt, so hätten fich unsere bewährten Volksdichter, wie Ungengruber, Berla, Elmar, nicht schweigend zurückgezogen, ja selbst Berg wäre noch auf bessere und vernünftigere Bahnen gerathen, wie er mehrfach und mit Erfolg den schönen Unlauf genommen, und hätte keine Concessionen zu machen gebraucht, an die - glimpflichst genannt - liebe Einfalt. Aber wenn Stücke wie "Birschfuh", "Schafharel" und "Efelshaut", wenn dressirte Elephanten, decolletirte Waffer-Mymphen und kurzgeschürzte Coupletsängerinnen die Magnete für eine gange Generation werden und den Impresario zu bereichern vermögen, da wird dieser nicht den "wahren Poeten" herbeirnfen, ihn glänzend honoriren und den ehrenden Auftrag ertheilen, ein "echtes und rechtes Volksstück." mit gut gegliederter Handlung und gesunder Tendeng zu schreiben. Derhungern mußte der sonderbare directorliche Schwärmer, und der "Dichter von Gottes Gnaden" könnte fich als seinen Mörder erklären. Das sah übrigens schon ein halb Jahrhundert früher ein dunkler Ehrenmann, der temporare Theaterdirector Welling, ein, der auf den

Vorwurf der Kritif, eine schaudervoll dumme Komödie in der Leopoldstadt zur Aufführung gebracht zu haben, fich in der "Theater-Teitung" mit den ungeschminkten Worten rechtfertigte: "er habe nur das Intereffe und den Vortheil der Direction im Auge, und da er aus Erfahrung miffe, daß nichts als Albernheiten die Caffe füllen - fo mablte er ebenfalls diefen Weg!" Bewifi ehrlich und aufrichtig gesprochen, und der speculative Kopf war vielleicht momentan im fug und Recht. 211s Gräffer einen feiner beften Effays: "Bur alteren Theatergeschichte Wiens" schrieb, eröffnete er ihn mit folgendem Klageruf: "Das Ding begann im elften Jahrhundert mit den Poffenreißern, Gauflern und Spielleuten, und wird wohl, wie zu hoffen steht, auch mit den Doffenreifern, Gauflern und Spielleuten ein Ende nehmen." Der originelle Kang hoffte es, ich fürchte es. -

Die Volksmuse! Wie diente ihr das "Volkstheater"? Auf aar verschiedene Weise. Der eben so verschwenderische und gewissenlose als kunftsinnige Graf ferdinand Palffy probirte es im zweiten Decennium dieses Jahrhunderts sogar mit dem berühmten, mehrfach aber auch berüchtigten Borschelt'schen "Kinderballet", das fabelhafte Summen eintrug, aber auch verschlang. 211s die Behörde schlieflich ein Deto gegen diesen . . . Unfug einlegte, erschien er mit einer ganzen Reihe bibliicher Dramen, die fich eines riefigen Erfolges erfreuten, gab nebenbei Zacharias Werner's "Uttila", Grillparzer's "2lbufrau" und ähnliche poetische Classicitäten,

und führte seinem vorstädtischen Publicum eine Sophie Schröder, einen Heurteur, fritz Demmer, Küstner und sonstige Zühnengrößen vor. Das war damals "an der Wien", in der Glanzperiode des Theaters, des schönsten von Wien, das sich durch seine Mustervorstellungen einen enropäischen, wie sein Rivale, das "Specktammerl" in der Leopoldstadt, durch sein unvergleichsliches Ensemble gar einen Weltruf erwarb. Und Alles vorüber! . . .

#### 母命

Die stücktigste und oberstäcklichste Aückschau macht Einem bange, wie der ungeheure Stoff, der mehrere Jahrhunderte umfassen würde, auch nur in allgemeinen Unrissen und nur mit Angabe der hauptsächlichsten Daten zu bewältigen wäre. Da dies nun in der von mir gewählten Form nicht ausführbar, so muß ich mich darauf beschränken, in kurzathmigem Reportersple chronologisch nur davon zu berichten, was innerhalb des laufenden Säculums in unseren eigentlichen "Dolkstheatern" — heute drei an der Fahl — Aennenswerthes passirte.

Wien besaß in seiner dürftigsten Ausdehnung wiederholt und oft durch lange Teit mehr Theater als die gegenwärtige millionköpfige elegante "Weltstadt". Noch Ende der Neunziger-Jahre bestanden — außer den dramatischen "Kreuzerhütten" auf dem Graben und

Mehlmarkt und dem Stadlmann'schen Bethause unter den Weißgarbern - acht veritable Theater, innerhalb der Linien, und zwar neben den altbefannten fünf eines auf der Candstraße mit der geschätzten Tragödin und Primadonna Mme. Ambling; ein zweites beim "fafanl" auf dem Meuftift, wo fengl (der Grofvater) als Komifer sich beliebt zu machen wußte, und ein drittes in der Rokan (Porzellangasse) mit tüchtigen Kräften für Drama, Melodrama, Singspiel, Ballet, Schauspiel und Custspiel, wo auch Weidmann und Bafner ihre Stude gur Unfführung bringen liegen. Ein paar Jahre vorher gab's auch noch auf der Laimgrube in der Dreihufeisengasse, "Zum Wasen", ein Theater, unter der Direction einer Barbara fuhrmann, die mit ihrer ohne Zweifel recht braven Truppe fogar im Kärntnerthortheater gaftiren durfte. Un Cheatervergnügen war also für damals in Wien kein Mangel. Aber auch die nächsten Epigonen hatten sich in dieser Binsicht nicht zu beklagen, denn wir wissen ja felbst noch von drei Extra-Arenen zu erzählen, bekamen später auch das Barmonies, weiter das Quais, dann das Strampfer- und schließlich das Ring-Theater, unseligsten Undenkens. Und bei dieser Unfgahlung fehlen die Dororte-Theater, wie jenes zu Meidling, zu Bietzing, 3n Döbling, zu Kalksburg, zu Onrkersdorf, zu Beiligenstadt 2c. 2c.

Und eine verzehnfachte, nach officiöser Unschaunna "reich" gewordene Bevölferung fann mabrend eines vollen Jahres nicht drei Theater ertragsfähig machen! Wo sind die enragirten Wiener Theaterfreunde hingekommen? 21ch, ich fagte es ja in meiner Einleitung: die Einen verdrieft der fünstlerisch verlotterte Zustand des vorstädtischen Bühnenwesens, und den Underen fehlt es an den Mitteln für Luxus-Alusgaben. Denn das Theater ift leider für die unbestrittene Mehrzahl zum Luxus geworden, und man dankt dem Herrgott allabendlich aus gerührtem Herzen, wenn man sich mit den Seinen frugalst satt gegessen und das übrige Erforderliche für Tins, Steuern und Zuschläge - aufzutreiben weiß. Bei folder fast üblich gewordener Stimmung finden häufig sogar massenhaft angebotene freibillets feine freudigen Abnehmer. Kann's der Denkende und Wissende den Centen verargen, und ist das Alles so unbegreiflich? Erkundigt euch doch, geht die Gaffen und Bafichen auf und ab und fragt und horcht dem Camento; es vergeht ench dann selbst für geraume Zeit das Cachen und Scherzen oder die obligateste - Bleichgiltigkeit! -

Denn in All' und Jedem gibt ja doch nur das Volk den Ausschlag; bei Unternehmungen, die auf die unterstützende und anhaltende Theilnahme der Bunderte und Causende angewiesen, genügen die "besitzende Classe", die sogenannt "vornehmen Kreise" und was fich dagu rechnen zu dürfen glaubt, nicht. Das Bäuflein wirklicher und falscher Millionäre, die etlichen Dutzende begüterter Börfianer, die als "Sebemänner" firmirten Dolksgarten-Bummler und Ringstraßen-flaneure, die

Habitnés des Turf und der Prater-Allee, die mit ihrem Kunftsinn cokettirenden, professionellen Schöngeister, die Satrapen einer Ballerina, der parfumirte und geschniegelte Cortège einer gaftirenden Modedame, und der minimale Bruchtheil ehrlicher Kunstfreunde aus der ohnebin engbegrenzten Sphäre der zweifellofen Haute-volée, find jahraus jahrein die Stützen eines Musentempels nicht, und böte er täglich das Meueste und zugleich Dortrefflichste. Ein frisch entdeckter »Star« zieht diese Branchen wohl eine zeitlang ins Theater, meift aber glänzen sie durch ihre Abwesenheit, namentlich während des Sommers, wo "man" in fashionablen Badeörtern oder auf seinen Gütern weilt, und wo es als ein Sacrileg an den Beboten des bon ton gelten würde, felbst einer Dorstellung der "Camelien-Dame" beizuwohnen, geschweige der armen "Sappho" oder der noch antiquirteren "Brant von Messina". Da hilft dann in der Regel eben das Volk aus, das Volk, das seinen Platz auch redlich zahlt, und das gerade bei folch' "veralteten" Stücken sich unter normalen Zuständen punktlich einfindet und, Schulter an Schulter gelehnt, athemlos den prächtigen Versen lauscht. Das Volk ift stets und immer die hauptfache. Der verfirte Theatermensch, und fei er and unr des Directors Glänbiger oder Sequester (ein fehr populär gewordener dramaturgischer functionär), wird, wenn er den Suschauerraum betritt, um sich über den Stand der Dinge zu orientiren, seine Ungen zuerst nach den Galerien richten; sind diese gefüllt, dann steht die Sache gut und der Abend ift gerettet. Das ift die baar zahlende Classe, das ift reelle Einnahme, jeder Kopf werthvoll und als Propagandist schon unschätzbar, denn er wird von den erlebten Benuffen in feinen Kreifen weiterergahlen und animirend auf sie wirken.

Und vielleicht ift auch die Galerie-Kritif die treffendere und die Empfindung die richtigere, denn ich wenigstens habe zeitlebens nur in so hohen Regionen die meisten "weisen Daniele" und wahrhaft "Salomonische Urtheile" gehört. Das Galerie-Publicum zahlt, wenn auch oft genng mit schweren Opfern, und wenn freiligrath sang: "Ein Mittagsmahl für ein Wandeln auf der flur!", so kann man den wehmüthigen Spruch variiren und es manchem scheinbar seligen Theaterbesucher doch von der Stirne herablesen: "Ein Desperbrot für diesen Abend!" Das Galerie-Publicum - das Volf - zahlt und hat dekhalb Unspruch auf Achtung - es soll dagegen mitunter vorkommen, daß es von Jenen belächelt und bespöttelt wird, welche fich in Cogen und auf Sperrsitzen breit und wichtig machen und von denen nicht felten die Balfte unter jene Sorte rangirt, wo nur der echte und unverfälschte "Gratisblitzer" zu finden. Das mußte zur Klarstellung des Bangen eben auch noch nebenbei erwähnt werden.

Also, es fehlt der Mehrheit an Geld — und das Dolk verdient Achtung. So schreib ich's ruhig nieder. Aber befinde ich mich mit diesen beiden Savidarsätzen

nicht im theilweisen Widerspruch mit früher Gesagtem? Klagte ich nicht, daß der ehrsame Bürger, der "fleine Mann" sammt familienanhang den Tingel-Tangeln zulaufe oder Zeit und Geld mit Kartenspiel und Beurigen-Gängen vergeude, und behauptete ich nicht fteif und fest, daß in der Menge der Sinn für das Beffere erstorben, und daß das auständige, vernünftige und echte Volksftück an der Geschmacksverödung der Maffen zu Grunde gegangen? Mun wohl, es ift auch leider nicht anders und mußte so kommen; wer aber führte diesen Miedergang, diese Krisis herbei? Wurde denn nicht mit vereinten Kräften seitens speculativer Directoren und geldgieriger Autoren unablässig daran gearbeitet, nur den verwerflichsten Instincten, den rohesten Neigungen der Masse zu dienen? Ueberboten sich diese Berren mit ihren wetteifernden Collegen nicht förmlich, durch die ungewöhnlichsten, gewagtesten, bigarrsten, obsconsten oder brutalsten und geradezu verrücktesten -Bravouraden das Publicum anzulocken und mit ihren allerneuesten Leistungen zu verblüffen? Graffirte nicht ein epidemisches Movitäten-fieber und trieben diese artistischen (?) "Master Vorwärts" nicht eine schweißtreibende Betjagd auf - ungeahnte Ueberraschungen? fand das Einfache, Natürliche noch irgendwo Berücksichtigung und Aufnahme? Ging es in und auf den Theatern oft nicht wie in einem Marrenhause gu, wo jeder den Mebensitzenden ängstlich ansah und im Zweifel war, ob derfelbe auch ein Derrückter fei oder nicht?

Brachte man nicht den hirnverbranntesten Dossen-Kaschernat, den blödesten Ausstattungs-firlefang, den tollsten Operetten-Galimathias und verwirrte mit diesem Bunterlei von seichtestem Aberwitz und stupidester Ungeheuerlichkeit das letzte fünkchen eines gesunden Sinnes bei den verdutzten Maffen? fütterte man fie - bis zur Uebersättigung - nicht unablässig mit überpfefferten Brocken, und wundert man fich jetzt, daß dem verdorbenen Gaumen eine solide Hausmannskoft nicht mehr mundet? 21ch, der betäubende Dusel, oder vielmehr der häfliche Rausch war bald verflogen, die Ernüchterung trat, wie zu erwarten gewesen, ein, aber mit ihr auch die Abgespanntheit, der Ueberdruß, die Apathie. Sucht euch nun die Leute, die ins Theater "ftrömen", fich um die Plätze balgen, und die an euren Marretheien und Absurditäten lärmenden Befallen finden! Man ignorirt eure placatirten und illustrirten Cockrufe und glaubt nur noch seltest an eine lautere Wahrheit der - erbettelten oder erschwindelten Reclame-Notigen.

Ein Verbrechen war es, die bewährten drei Dolkstheater auf diesen Dunkt, das heißt knapp bis an den Abgrund zu bringen. Wer fühlte sich aber auch nicht fähig und bernfen, als Director zu amtiren? Mit wenig Ausnahmen, ohne jegliches fachliches Wissen, ohne Erfahrung, ohne die mindeste literarische Bildung, drängten sich mitunter Personnagen herbei, denen man die führung der simpelsten Bauswirthschaft nicht anvertranen würde, viel weniger die Leitung eines residenglichen Kunft-Institutes! Bar aller Geldmittel, übernahm man forglos und leichtsinnig die enormsten Saften und verfiel rasch in die Bande der ärgsten Wucherer. Man engagirte, ziel- und planlos in Allem, eine Cuftspiel-Truppe und gab Poffen. Man stellte ein theueres Poffen-Personale zusammen und gab Operetten. Man rief, meift mit großen Opfern, fremde (häufig werthlose) Kräfte herbei und ließ feine eigenen Ceute spagieren gehen. Man fischte sich gegenseitig die vermeintlich beften Künftler ab, gablte fie übermäßig und mußte fie dann nicht zu verwenden. Man hat ein ganges Beer von Schauspielern und Schauspielerinnen, und eine einzige Unpäflichkeit bringt Besetzungs- und Repertoire-Schwierigkeiten. Man hat, bis über den Kopf in Schulden, einen lächerlich übertriebenen Bagen-Etat bewilligt, kann. aber dem Bandwerker für gelieferte Arbeit nicht fünf Gulden gablen. Man hat das Publicum abtrünnig gemacht, hat die Dichter verletzt und die Schauspieler durch aufgezwungene Gaukeleien und Outrirungen verdorben; man hat nach jeder Richtung die gräulichste Wirthschaft inaugurirt, aber man erhofft sich vielleicht trotdem noch - einen Orden.

Schlieflich hat man gewissen Berren und Damen dieses Metiers durch die phantastischesten Besoldungen auch noch die respectiven Köpfe und Köpfchen verdreht, hat durch unnöthigste Derhätschelungen ihre Eitelfeit genährt, sie im Größenwahn aufgepäppelt, so daß sich einzelne Angehörige der löblichen Zunft bereits für die ersten Celebritäten im Staate, für die wichtigsten Derfönlichkeiten der Gesellschaft und des Jahrhunderts halten, und der jammervollste Histrione es als eine directe Beleidigung ansehen möchte, würde man ihm den wohlgemeinten Rath ertheilen, an feiner Selbstbildung noch einige Verbesserungen vorzunehmen, oder überhaupt zu — lernen. Mein Gott, was denn noch Alles! Man liest ja ohnehin täglich die Theaternotizen in seinem "Leibblattl!" "Da schanen Sie einmal her," sagte einst im seligen Opern-Café ein bekannter Postillon-Tenorist gn mir, "was da der Efel von einem Musik-Referenten gusammengeschmiert hat! Ich soll - weil ihm - ihm (!) mein "Eleazar" nicht gefallen, einen Charafter studiren! 3ch noch studiren! Bier hab' ich zehn Gastspielanträge in der Tasche, und ich soll vorerst noch studiren? Ja, was denn?! In dumm, eine folde Zumuthung!" - Così fan tutti . . . .

Das sind so - nach meiner Unschanung - heute die Zustände und Verhältnisse im Allgemeinen. Eine furgaefaßte Geschichte der drei Dolfstheater und ihrer heiteren und tragischen Schickfale wird die bedenkliche Sage derfelben vielleicht erflären.



## **深层层层层层层层层层层层层层**

# In der Leopoldstadt.



Seginnen wir mit der Leopoldstadt, wo schon 2Infangs der Siebziger-Jahre des vorigen Säculums allerlei Theater-Unternehmungen entstanden, die sich jedoch im Ganzen keiner allzu langen Dauer zu erfreuen schienen. Die meift mobilen Truppen der Principale: Menninger, felig Berner, Berdecki (Söllmann), Kopp, Salamoni 2c. spielten theils auf dem Marktplatz in eigens errichteten Buden (auch für Marionetten), theils beim "Schwarzen Udler" oder im Czernin'schen Bartenhause. Menninger's Gesellschaft mochte noch die beste gewesen fein, sie überlebte die anderen und hielt felbst dann noch zusammen, als der Chef sich alt werden fühlte und einen Nachfolger in der Direction suchte. Der war denn auch in feinem Schüler Karl Marinelli gefunden, der 1779 die Leitung erhielt, sich aber nun auch entschloß, ein eigenes Theater zu bauen, zu diesem Zwecke das Schrever'sche Bans in der Jägerzeile ankanfte, von Kaifer Josef ein Privilegium sich erwarb und das nene Schauspielhaus am 21. October 1781 mit dem von ihm verfaßten Gelegenheitsstücke: "Aller Unfang ist schwer" und dem Suftspiele: "Der Witmer mit seinen Tochtern" eröffnete.

Man hieß es das "Ceopoldstädter Theater" - im Munde des Volkes jedoch nur das "Lipperl-" (oder anch "Kafperl.") Theater — nachmals das "Carl-Theater", das sich unter der Regierung des witzigen Uscher noch den Separattitel: "Cheater für die elegante Welt" beilegte. Es ist somit, seinen Umbau und die Postirung auf einen Mebenfleck inbegriffen, das älteste der damals bestandenen und heute noch bestehenden Volkstheater. Aber nicht nur den Ruhm der Unciennetät hat es, es war auch allzeit das Lieblingstheater der Wiener, und zwar aller Wiener, und nicht nur der - Leopoldstädter Bevölferung allein. Es war das "Cachtheater", man mußte dort lachen und lachte, war die Komödie auch - dumm, so doch gewiß über diesen oder jenen Künftler.

Alle Wiener schwärmten für die kleine, finstere, elend conftrnirte Bude, und jeder fremde eilte ichon am ersten Abende nach seiner Unkunft an die Casse und fragte geängstigten Bergens, ob noch ein Sitz zu haben? Welche freude in den Mienen des Glücklichen, der sich unn auf dem schmalen folterplatz in Bereitschaft hielt, unausgesetzt lachen zu muffen, wenn er auch aufangs kein Wort von dem Gesprochenen verstand! Aber allmälig fand er sich in dem sonderbaren Dialekt und der originellen Ausdrucksweise doch zurecht, und nun rannen ihm ebenfalls die dicksten Tropfen über die erglühten Wangen, gleich dem echten Eingebornen, und Milg und Mieren thaten ihm schier weh vor unaufhaltsamem Sachen - gleich einem unverfälschten Wiener. Was aab's dann bei der Beimfehr den Seinen zu ergählen, und wie rasch verbreitete sich der lustige Ruf des gemütblichen Musentempelchens!

Alle Wiener liebten dieses baulich so bescheidene Theater. Aber die ungeheure Majorität der Bevölkerung bestand damals eben thatsächlich noch aus Wienern, und zwar aus Vollblut-Wienern, aus Sprößlingen wieder von Wienern, von einem Stamme und einer Race meist goldhältigsten Charakters. Ich mag das alte Cob, wie es in hunderterlei Schriften zeitgenössischer, aber gur Landsmannschaft gehöriger Autoren zu finden, nicht wiederkäuen, man kennt den Text und die Melodie zur Genüge. Aber wie ein fühler, unbefangener "27orddeutscher", der streng ernste Goedeke, jetzt noch die "Wiener von damals" schildert, das mag mir, als Beleggrund für meine eigene Ausführung, gestattet fein, auszugsweise auguführen. Der greise Göttinger Drofessor und notable Belehrte, der das Leopoldstädter Theater jener Periode als das beste Volkstheater, das gang Deutschland je besessen, erklärte, schildert in seinem fürglich vollendeten "Grundriff gur Geschichte der deutschen Dichtung" die - nun wohl "längst vergangenen" - Wiener also:

"Jeder Wiener hatte eine entschiedene Dorliebe für die Daterstadt, über die ihm nichts ging. - -Dabei war der Wiener von einem unversieglichen

frohmuth, einer herzlichen Cebensfreude, unendlicher Gntmutbiakeit, von einer Beikblütiakeit, die einerseits das rasche Ergreifen des fröhlichen Lebensgenusses, andererseits auch ein schnelles Aufbrausen mit sich brachte, das aber bald befänftigt, wieder in die gutmüthige Grundstimmung überging. In Wien gab es beiteren Scherz, leichten Bumor, wohlwollende Büte, herzliche Hilfsbereitschaft, aber feinen beißenden Witz, feine geistreiche Ironie, feine verwundende Satire. Es waren alle Elemente vorhanden, deren ein für Alle fafiliches, Allen gefallendes Cuftspiel bedarf, und diese Elemente wurden trefflich ausgenutt. Dabei war die gemüthliche Kindlichkeit der Wiener leicht befriedigt. Man verlangte nicht nach fein gesponnenen Intriguen, fester Rundung der Erfindungen oder exacter Ausführung des Stoffes, der in dramatischem Rahmen vorgeführt wurde; es genügte, wenn eine Reihe von Scenen aus dem Wiener Leben dargeboten, oder wenn Bilder der weiten Welt mit dem Wiener Leben in Verbindung oder in Begensatz gebracht wurden, falls sie nur den Satz bestätigen mochten, daß, wenn es in der Welt auch noch so bunt und lebendig, noch so schön und genufreich fei, es in Wien doch noch bunter und lebendiger, noch schöner und genufreicher zugehe, und nirgends besser sei, als zu Bause; hier aber nie so schlimm, wie da draußen im Reich oder weiter hinaus."

Nach diefer trefflichsten Schilderung des einstigen Wienerthums begreift man wohl auch den Erfolg der dichterischen Erzenanisse eines Perinet, Gewey, Meisl, Bleich, Bäuerle, Bensler, Kriegsteiner, Castelli 2c., und man ist sich im Klaren, welche Wirkung auf ein solches leicht empfängliches und erregbares Dublicum erst der locale "Wiener Shakespeare", der tief poetische Raimund machen mußte! Und auf Raimund folgten nachmals Carl, Meftroy, Afcher und - Offenbach. Und auch fie "Bündeten"! Welche Wandlungen nicht nur im Geschmacke einer Bevölkerung, welche Deränderungen und Derschiebungen in dieser selbst! Ein neu Beschlecht ift erstanden. Ein besseres? . . .

### 母品

Wo erluftigte sich also "Alt-Wien" am meisten? Immer "da drüben". Unsere Vorfahren lachten wohl auch niber die Spaffe der "innern Stadt", wo Kur3. Bernardon und die unsterblichen hanswurfte Stranitty und Prehauser ihr Unwesen trieben; aber recht aufgerüttelt wurde es erst, als Johann Laroche, der "Kafperl" par excellence, im neuerbauten einzigen und richtigen "Dolkstheater" in der Leopoldstadt mit der Pritsche erschien, und dem Publicum seine derbelassischen "Cehrmeinungen" sagte. Caroche wagte viel und wurde doch stets pardonnirt. Meine Großmutter erzählte mir, daß sie einst einem "freitheater" beigewohnt, wo Laroche so dreift war, nachdem der Dorhang in die Böhe gegangen, mit einer Gluthpfanne, auf der Wachholderbeeren gelegen, zu kommen und das allerdings nicht nach Cavendel duftende Baus - öffentlich - auszuräuchern. Und man lachte über den brutalen Einfall, die zweifellose Sottise, und verzieh ihm auch diese wie jede zeitgenöffische Ungezogenheit.

Der luftige Musentempel in der Leopoldstadt und sein ausgelassenster Priester standen eben in der Gunit der Wiener, und da konnte sich der drastische Buffo schon Manches erlanden. War man doch auch von berufen kritischer Seite gegen Beide nachsichtig, denn selbst der hochernste "Theater-Almanach" vom Jahre 1782 legt, wenn er auf die "Mebenspectakel" zu sprechen kommt, für Marinelli und sein "schönes Baus" eine Lanze ein, indem er saat: "Die Absicht dieses Unternehmens ift blos für die heilsame Erschütterung des Zwergfells seiner Mazion zu sorgen, ein Verdienst, das eben so gros ist, als sie ein paarmal die Woche hindurch flennen zu machen." Weiter versichert uns der glaubwürdige Chronist, daß "der gröste Theil der Nazion sich nach Bergenslust in diesem Schausviel Sipertirt".

Wie naiv flingen uns aufgeklärten Leuten, die wir in den raffinirtesten geistigen Genüssen schwelgen, derlei Geständnisse, und wie rührend erscheint uns die Benügsamkeit jener Zeit, wenn wir das dürftig gusammengestellte Bericht betrachten, das man bieten fonnte. Als Marinelli seine Directionsführung begann und das neue (nachmals zur Goldquelle gewordene) Theater eröffnete, bestand seine Truppe inclusive seiner eigenen Person aus fünfzehn Individuen: acht Männern und sieben frauen, und zwar den Berren: Karl Marinelli (der Director), Menninger (jener weiße Rabe aus der Coulissenwelt, der bis zu seinem am 15. Januar 1793 erfolgten Code "aus freundschaft für den Director" unentgeltlich fpielte), Richter, Johann Caroche (der "Magnet" der Truppe, wie er in gleichzeitigen Unfzeichnungen genannt wird, der "als Kasperl alle lachluftigen Gemüther an fich 30g"), Reisenhuber, Schretter, Kiendel, Wolschovsky; dann den Damen: Menninger, Richter, Caroche, Reisenhuber, Kiendel, Wolfchovsky und Demoiselle Marinelli. Eine winzige Anzahl von Kräften, denen sich nur spärlich und allmälig nene zugesellten. So debutirte erft am 21. April 1786 Unton Baumann in dem Singspiele "Je größer der Schelm, desto größer das Glück", und am 19. Angust 1786 friedrich Baumann (der aber schon nach einigen Jahren jum Boftheater übertrat) in der Oper "Der gefoppte Bräutigam" an dieser Bubne.

Denn nicht nur die Doffe, auch die Operette und endlich fogar die "große Oper" cultivirte man in der Leopoldstadt, und nachdem man Werke von Schenk, Sarti, Salieri, Gluck, Wenzel Müller (dieser unerschöpfliche Melodien-Spender dirigirte am 30. Mai 1786 in der Gagmann'schen "Gräfin" das erstemal), Gretry, Dittersdorf u. f. w. gang gelungen gur Aufführung brachte, rückte man am 26. Juni 1787 mit der »Cosa rara« von Martin aus, die fo fehr gefiel, daß fie im ersten Jahre zweiundfünfzigmal gegeben werden konnte. Und das Baus war immer voll, beift es in meiner

Quelle. Don gleichem Erfolge war die nächste, ebenfalls aus dem Italienischen herübergeholte Oper "Der Baum der Diana" desfelben Meifters, begleitet; und fortuna schien an das haus gefesselt zu sein, denn nun kamen neue Schauspieler, die alsbald gu "Lieblingen" avancirten; famen neue und die geeignetsten Dichter, die Zugstücke ersten Ranges lieferten, schöne Summen der Casse eintrugen und populär über die Maken wurden. Welche Namen tauchen da auf, wenn wir Musterung über die "Größen" jener Epoche halten, und für wie Wenige hat die undankbare Nachwelt ein Gedächtniß, ja nur ein Verständniß, was sie jener Zeit gewesen! Das charafteristischeste Bild bietet es jedoch, wenn wir die Hauptmomente dieses Theaters in chronologischer folge betrachten.

Da machten gleich in den nächsten Jahren zwei Perinet'sche Possen furore, deren Werth uns hochgebildeten Epigonen ein veritables Räthfel, deren "Witze", wenn wir in den Textbüchern geneigtest blättern, uns nur ein mitleidiges Lächeln entlocken, obwohl es historisch verbürgt ift, daß sich unsere geehrten Uhnen dabei "halbtodt" lachten. Ich meine das am 10. October 1793 zum erstenmale gegebene "Mensonntagskind" und die am 11. Märg 1794 erschienenen "Schwestern pon Prag", Stiicke, die wirklich "gang Wien" sehen mußte und auch fah, und von deren hinreißender Wirfung noch in den Zwanziger-Jahren mir geistig achtbare Männer leuchtenden Auges erzählten. All' diese Siege

wurden aber noch überboten, als der liebenswürdig geniale Bensler mit feinen Schöpfungen auftrat, gu denen Weigl, Kauer, W. Müller 20. die prächtigsten Weisen componirten, die in allen Salons gesungen, in allen Werkstätten gepfiffen wurden. Welch' freudigen Rumor gab es damals in Wien, als "Das Petermännchen", "Der alte Ueberall und Mirgends", "Die zwölf schlafenden Innafranen" u. f. w. u. f. w. auf den Zetteln der Straffenecken prangten, als der wackere Sartory als "Ritter feige von Bomfen" im "fauftrecht von Chüringen" (drei Theile!), der grimme Stephani, als ftabiler Bösewicht, und die reizende Gottlieb in ihren force-Rollen paradirten, und als gar noch am 11. Januar 1798 "Das Donan-Weibchen" fam, dem am 12. November 1799 "Die Teufelsmühle am Wienerberge" folgte, mit welch' beiden urwüchsigen Concurrengftücken die "alte Zeit" ruhmvoll abschloß.

Mun kommt das "Mittelalter" dieses Theaters. Es begann ebenfalls glücklich, denn ein "Stern erfter Bröße", das enfant chéri Wiens und der Wiener, der lange "unvergeflich" gebliebene Janag Schufter betrat am 12. December 1801 jum erstenmale die Buhne und gefiel außerordentlich. Da nahten aber doch plötzlich und merwartet die "Prüfungen". Marinelli, welchen Kaiser frang wegen seiner Verdienste um die Bebung der Volksbühne und wegen seines sonstigen bumgnen Wirkens geadelt hatte, ftarb am 28. Januar 1803 und hinterließ als Ceitung des Theaters — die Verwirrung.

Dieser Zustand gefiel dem urdrolligen Basenhut, der seit September 1787 diesem Cheater angehörte und der als "Thaddadl" sich eine eigene Charge geschaffen und darin lautest belacht und bejubelt wurde, nicht, er verabschiedete fich in der vielbeliebten Poffe "Der 213C-Schütz", und ging zum Theater an der Wien. Alles verlor den Kopf, nur Einer nicht: Karl friedrich Bensler, der 8300 Gulden Pacht anbot, das Theater erhielt, seine Entreprise mit 1. September desselben Jahres begann und in Kürze glänzende Erfolge zu erzielen verstand. Die engagirten Bausdichter arbeiteten mit Dampffraft: Kriegsteiner (ein "talentvoller Nachfolger Phil. Hafner's", wie er in einem Taschenbuche des Dormarz classificirt wird) schrieb "Die faschingsweben", "Die Kreugerkomödie", "Allte und neue Dienftboten", "Chestands-Scenen" (zwei Theile), "Bans in Wien", "Bans in der Beimat", "Othellerl, der Mohr von Wien", "Uebles und Gutes" u. f. w. Perinet parodirte und travestirte, was Zeng hielt und machte mit "Evafathel und Schnudi", "Luftig lebendig", "Bere Megara", "Der junge Berr auf Reisen" 2c. viel Spectakel; Alois Bleich (als Schauerroman-Engros-fabrifant: Ludwig Dellarosa genannt, nachmals der unselige Schwiegervater Raimund's) schüttete die Novitäten wie aus dem Uermel, worunter übrigens mehrere großen Beifalls fich erfreuten, fo das "Es ift friede!", "Der Mohr von Semangonda", "Beinrich der Stolze" u. f. w. Dazu kamen noch der verdienstvolle Gewey ("Pygmalion", "Erwine von

Steinheim" 20.), Bergensfron ("Modethorheiten"), Karl Schikaneder ("frau Everl vom Alfterbach") und sonftige freiwillige Poeten. für abwechselnde Unterhaltung und tüchtiges Repertoire war also binlänglich gesorat; da rif der Cod unersetzliche Lücken in das Theatergefüge: am 6. November 1808 starb der treffliche Komifer Unton Baumann, am 1. September 1809 der gleichfalls vielbeliebte Komifer Leffel (fein Schneider Crispin in den "Schwestern von Prag" galt lange als "Meisterleiftung") und am 16. Juni 1810 starb Kriegsteiner, noch nicht vierunddreißig Jahre alt, inmitten vollster Arbeitsfraft und Arbeitsluft.

Das waren schwere Schläge, und als auch noch Bensler die Pachtung aufgab, allerdings mit der Zusage, die Direction weiterzuführen, sobald sich ein neuer Pächter finden würde, da fonnte man um das Schickfal des Theaters erft dann nicht mehr besorgt sein, als der Eisenhändler Leopold Huber sich (am 29. Mai 1814) als Pächter meldete und Bensler thatfächlich der geistige Leiter blieb, bis anch er am 20. Januar 1817 seinem geliebten Basenhut nachzog und das Theater "an der Wien" übernahm.

huber selbst aber sah sich gleich bei seinem Untritte um neue Kräfte um, und abermals lächelte dem Theaterden das alte Glück, sie fanden sich und erwiesen sich im vollsten Mage als Incrativ. Es waren vorerst nur zwei Dichter, die sich aber alsbald eclatanter Erfolge zu erfreuen hatten: Adolf Bäuerle, das Prototyp des

unverfälschten Wieners, der bereits (23. October 1813) mit seinen epochemachenden "Bürgern in Wien" (worin Staberl das erstemal erschien) sich einen Ruf erwarb und nun in rascher folge den "Leopoldstag", "Die fremden in Wien", "Die Reise nach Paris", "Canfredi", "fanst's Mantel", den "Verwunschenen Oringen", "Die falsche Primadonna in Krähwinkel", den "freund in der Noth" u. f. w., - und Karl Meisl der Dielschreiber, der die Possen und Zauberspiele "Die alte Ordnung fehrt guruck", "Die Entführung der Pringeffin Europa", "Altdeutsch und Meumodisch", "Die Schwabenwanderung", "Der luftige fritz", "Das Gespenst auf der Baftei" 2c. 2c. brachte, denen sich alsdann noch ein Dritter anschloß, der aber einstweilen nur als Schauspieler, was er schon anderwärts (anch als franz Moor!) gethan, sein Blück versuchte und am 11. October 1817 in der Gleich'schen Posse "Weisvogel's Witwerstand" auftrat. Die alte Schufter'sche Bausgarde opponirte anfänglich gegen dieses Debut, gab aber den Groll rasch auf und applandirte ebenfalls aus Leibesfräften. Ein Meteor war erstanden, es hieß — ferdinand Raimund.

Mit ihm beginnt die "neuere Geschichte" dieses Theaters, das durch sein allmälig vervollständigtes Ensemble eine europäische, ja eine Weltberühmtheit wurde, denn es vereinigte nach ein paar Jährchen einen Kranz von ausübenden Künftlern, deren Mamen zu den gefeiertsten gehörten. Wirften doch auf derselben Bühne an manchem Abende: Raimund, Janaz Schuster, Kornthener, Sartory, Candner und der später wieder guruckgefebrte Basenhut, weiter Neubruck, Tomaselli, dann eine Buber, Ennöfl, Untonie Jäger und die Wiener Dejaget, die famose Therese Krones. Da gab's zu schauen, zu hören und zu - lachen. "Das kommt nicht wieder!" faaten die Ceute damals, wenn sie, die Cachthränen noch in den Augen, schaarenweise aus dem Theater strömten, und die oft gebrauchte Phrase mochte da in ihrem Rechte fein.

Man muß, um solchen Enthusiasmus zu begreifen, ihn nicht allein auf Rechnung der Zeit und des berrschenden Geschmackes bringen; man muß nicht allein die verzückten Symnen localpatriotischer Referenten, man muß auch die Berichte ernstester fremdländischer Reise-Schriftsteller und Dramaturgen von fach lesen, um conftatiren zu fonnen, daß die Urtheile ansonst contraftirendster Kritifer, wenn es sich um eine Schilderung des alten Leopoldstädter Theaters und seines unvergleichlichen Personals handelte, sich in seltener Harmonie befanden. Wie spielte aber auch Raimund als Pring Schnudi, als Berr von Schneeweiß, als Sandelholz, als lustiger fritz, als Doctor Kramperl und als Adam Kratzerl! Und welcher Satan von Luftigkeit war jene Grazie der Trivialität, wie Therese Krones nicht ohne Selbstverschniden sich nennen laffen mußte, wenn fie als Rosamunde in der "Lindane", als Tilli in der "Alline", als Sylphide (in ihrem eigenen Opus), als Inlerl, die Dutzmacherin u. f. w. erschien, die originellste Künstlerin und Zauberin, die selbst die altmodischesten, abgeblaften Possen, wie "Berr Josef und frau Waberl", "Gisperl und fisperl" 2c. zu neuen Caffestücken aufzufrischen verstand. Ich selbst fah sie noch, da ich ein fünfjähriger Bube war, als weiß- und rosafarben gekleidete "Jugend", das weiße Seidenhütchen mit Rosen geschmückt, und ich kann heute noch - es ist länger als ein halbes Jahrhundert — den Con ihrer Stimme und das herzpackende, mit wehmüthig schelmischem frohsinn gesungene, Abschiedslied: "Brüderlein fein, es muß geschieden sein!" nicht vergessen. Das ganze Haus jubelte, lachte und — weinte, und ich jubelte und lachte und weinte mit. Ach, wenn ich an jenen Abend denke und die Kluft betrachte, die mich nun von ihm trennt, da beginnt es auch mich zu frösteln, wie den armen fortunatus Wurzel.

Aber dies leidige Erinnerungs-Intermezzo ließ mich einige Ereignisse überspringen, die der Zeitfolge wegen vorerst erwähnt werden sollten. Das wichtigste war wohl, daß Raimund, der herrliche Schauspieler und Charafter-Darsteller, auch als Poet sich zeigte und in wenigen Jahren jene Dichtungen schuf, die wohl bleiben werden, wie andere Gebilde edler Geifter. Raimund schrieb für dieses Theater den "Barometermacher" (18. December 1823), "Diamant des Geisterkönigs" (17. December 1824), "Das Mädchen aus der feenwelt" (10. November 1826), "Die gefesselte Phantasie" (8. Januar 1828), den "Allpenkönig" ("der feinen Weg um den Erdball machte", am 17. October 1828), und "Die unheilbringende Sauberkrone" (4. December 1829).

Mit diesen unvergänglichen Schöpfungen eines lautern Dichtergemüthes schien die Reform der Volksbühne im besten und erwünschtesten Sinne überhaupt angebahnt und wenn man auch gleichzeitig "Die beiden Spadifanferln" und ähnliche derb burleste, meift aberwitzig tolle Possen zur Erlustigung des Janhagels gab, so wendete sich doch die Mehrheit des Publicums von dieser ihr nun unsäglich schal und geschmacklos erscheinenden Kost unwillig ab und lauschte den schönen Erguffen einer reineren Seele.

Trotz diefer preisenswerthen Zustände, in welche die Volksbühne mit einem mächtigen Anck gebracht wurde, und ungeachtet eines Zuspruches, der nicht lebhafter gedacht werden konnte, war es den jeweiligen Directoren dieses "Lieblings-Theaters" der Wiener, in folge ihrer privaten Derhältnisse doch nicht möglich, sich aufrecht zu erhalten. Buber fiel schon im Jahre 1821 in Concurs, dann famen die diverfen "Maffe-Derwalter", die nach ihrer Weise wirthschafteten, hierauf ein Berr Rudolf Steinkeller aus Warschan, der am 12. Januar 1828 das Cheater als Eigenthum übernahm und Raimund im April 1828 zum Director ernannte, der aber seine Würde schon am 1. August 1830 niederlegte und am 5. desselben Monats zum letztenmale auftrat. Mun brach das Chaos herein. Andolf Steinkeller laborirte und manipulirte noch einige Zeit mühfelig weiter, bis

er am 17. Januar 1831 von Wien durchbrannte, worauf fein Bruder Deter Steinfeller fich jum Principal machte. zugleich aber auch franz v. Marinelli, den Sohn des Erbauers dieses Theaters, als Compagnon sich erwählte, der kurz darauf der Alleinherrscher murde.

Bu diesem Directions-Wirrwarr, der an und für sich schon jedes gedeihliche zielbewußte Wirken bemmte, gesellten sich nun mittlerweile, und zwar in rapider folge, auch noch allerlei andere Unfälle, die das Theater hart heimsuchten. Korntheuer ftarb, die Krones ftarb, Raimund und Ignaz Schufter verließen das leck gewordene Schiff — was übrig blieb, war zu dürftig, um das Interesse des Oublicums nachbaltend anzuziehen. So warf man sich denn auf die Pantomime und ließ Rainoldi mit fenzl, Brinke, Schadetzky, Ziegelhaufer, Einweg, der Doberauer 2c. die ewig gleichen Pierrots, Barlekins-, Pantalons-, Columbinen-Spässe treiben. Da erbarmte sich Raimund 1834 noch einmal des lieben Theaters und gab Gaftrollen, die enormen Zulauf fanden. Dann wurde er melancholisch und am 5. September 1836 erschoß er sich. Wolfgang Menzel schrieb damals: "Welches Volk hat einen Dichter wie Raimund?"

Er wurde von einem wüthenden hunde gebiffen, und die Angst vor der entsetzlichen Krankheit, der er sich verfallen wähnte, machte ihn irrsinnig. So hieß es damals. Und auch Kränkungen, die fortgesetzten Verleumdungen, daß der Gutensteiner Pfarrer ihm die Stücke geschrieben, hatten ihm das Ceben verbittert.

Das war die andere Version. Mun, was letztere Ungabe betrifft, fo widerlegte fie Raimund durch feinen "Derschwender" wohl am glänzenoften selbst, der lange nach dem Tode jenes angeblichen heimlichen Dorfdichters erschien, und auch die Bundegeschichte ist nicht gang ernst zu nehmen. Raimund ging an anderen Ursachen 311 Grunde, die fpater noch angedeutet werden follen.

Mit Raimund's Ableben wich die letzte Boffnung Marinelli's, und das Theater vegetirte nur mehr, bis es am 2. December 1838 geschlossen wurde, worauf der quedfilberne Carl, der Eigenthümer des Theaters "an der Wien", auch dieses Theater fäuflich an sich brachte und zu leiten begann. Um 26. desfelben Monats gab der induftriose Mann die erfte Vorstellung mit seiner leibeigenen Truppe, worunter er felbst eine bedeutende schauspielerische Kraft, deren Lockvögel aber doch der classische Scholz und Hogarth-Mestroy waren, auch friedrich Bopp's und Louis Grois' nicht zu vergeffen.

Mun kamen die letzten Tage des alten Bauses. Schon im October 1845 spendete der sonft so knauserige Millionär einige Meliorationen in der innern Ausstattung, die ihm aber doch nicht genügten, so daß er 1847 auf die Idee kam, das Gebäude gang niederreißen zu laffen und ein neues Theater -- das seinen Namen führen follte - zu erbauen. So schloß Carl am 7. Mai 1847 das alte Leopoldstädter Cheater, gab mit feinem Personale interimistisch einige Vorstellungen in dem dazu adaptirten Odeonsfaale, eröffnete das neue (Carl-) Theater am 10. December 1847, dem er 1851 auch Karl Treumann zu gewinnen wußte und führte die Direction bis zu seinem 1854 erfolgten Tode. Mit ihm schliefit die "neuere Geschichte" des Leopoldstädter Theaters und beginnt die - neueste.

Was nun folgte, im raschen buntesten Wechsel, ist in unser Aller Bedächtniß. Zuerst übernahm Nestroy (am 1. November 1854 definitiv) die Direction und schloß sie am 31. October 1860, um nach anderthalb Jahren (25. Mai 1862) in Graz zu sterben, nachdem furz zuvor sein Nachfolger in der Direction, Braner, der mit anständigen Plänen kam und ein tüchtiges Contingent von Schauspielern brachte, gezwungen war, das Scepter aus der Hand zu legen. Dann wurde das Theater geschlossen. Wieder eröffnet wurde es am 13. September 1862 unter Maler Cehmann, der wohl die lustiafte, aber auch furglebigste Direction repräsentirte; woranf am 19. August 1863 Treumann (Levassoriaden), am 1. Juni 1867 Ufcher (wer fann "Doctor Peschfe" und den "Präsidenten" vergessen?), am 1. Juli 1872 Janner (im Jahre 1875 mit Knaack als directorlichen Benoffen), und am 7. September 1878 Tewele erschien, jeder von ihnen, um, wie es im Jargon heißt: "den arg verfahrenen Thespiskarren in das rechte Geleise zu bringen".

Aber auch dem ewig heiteren Tewele gelang dies Wagestück nicht, auch ihm rann endlich das Wasser in den Mund und es begann ihm Ungst zu werden. Michts schling mehr recht ein, und die Schuldenlast wuchs arg. Da versuchte er es zum Schlusse seiner sonderbaren Regentschaft noch mit einem Cyklus alter Nestrov'scher Doffen und machte damit ein autes Geschäft. Dies erzielt zu haben, genügte ihm in seinen Nöthen und er eilte davon. -

27un follte Strampfer Wunder wirken. Er erbot fich auch zur Ceitung, deren Unfang vom 23. Juni 1882 datirte, aber schon nach wenigen Monaten wurde er der Sache überdruffig; mit 12. Januar 1883 schied er, eine provisorische Regie trat ein, man spielte auf Theilung und friftete fich so einige Wochen fort. Dann sperrte man gänglich, das Cheater nur zeitweilig gastirenden Gesellschaften überlaffend.

Als die letzte Vorstellung der eigenen Truppe gu Ende war, ging ich eben zufällig an dem weiland Blücks- und nun Unalücksaebande vorüber. Das Dublicum - in mäßigster Zahl - fam, wie von einer Leichenfeier, schweigend aus den Pforten. Unwillkürlich wendete man, gleichsam zum Abschied von der historischen Stätte des frohsinns, noch einmal die Blicke nach dem vermaisten Theater; das Thor fiel ins Schloß, die Campen erloschen, es war das wirklichste finale. Da trällerte Einer im wehmüthigsten und fast weinerlichen Galgenhumor die variirte Strophe:

> "So leb' denn wohl, du luftig' Baus! Wir gieh'n betrübt aus dir hinaus; Und gab' man wo das schonfte Stud, Wir dachten doch an dich gurud!"

Die Uebrigen lachten. Mir schnitt es in die Seele . . . .

Hörte ich doch das wunderherrliche Original-Lied vor undenklich langer Zeit und noch im alten Banfe, und hörte es unter anderen Umständen und mit anderen Empfindungen. freilich schluchzte ich damals dabei, und die dichtgedrängten Zuhörer desgleichen, aber auch ein janchzender Beifallssturm tobte durch die Ränme! Wie da Raimund's Augen leuchteten, wenn sie diesen freudigften Aufruhr faben! Blitze schoffen unter feinen Brauen hervor, seine Gesichtsmuskeln zitterten, sein ganger Körper vibrirte. Packte ihn die rührend ergreifende Melodie; gingen ihm die eigenen, einfach schlichten Worte an's Berg; befeligte ihn die überlaute Unerkennung seines poetischen Schaffens? fühlte er sich in solchen Momenten als wahrhafter Dichter? Machte es ihn nicht namenlos glücklich, der Liebling eines Volkes ju fein? Welchen Hoffnungen, welchen Planen, welchen Träumen überließ fich da feine Seele? . . . Um furg darauf in Lebensüberdruß zu enden! - -

Und das Haus, das er einst belebte? Es ist heute geschlossen und bleibt es vielleicht, einige Versuchs-Gastspiele noch abgerechnet, bald für immer! Und es ist ein reiches Geschick, das der alten firma: "Leopoldstädter Theater" beschieden murde! Ein denkwürdiger Weg, den die Volksmuse da machte, von "Kasperl, dem Mausefallen- und Bechelfrämer", bis zu "Angot", "fernande", "fatinita", "Pringeffin Georges" und den

"Liebesteufeleien". Sie fand inzwischen "Gisperl und fisperl", den "Alpenkönig", "Sansquartier", "Dan", "Pring Methusalem" n. f. w. Eine gemischte Gesellschaft: "Kasperl", "Thaddädl", "Staberl", "Tanzmeister Paurel", "Knieriem", "Willibald", "Candgraf Purgel" 2c. machten abwechselnd unsere Voreltern und Eltern und uns felbst in unserer Jugend und auch später lachen, und als wir glaubten, nicht mehr lachen zu fönnen, kamen Röhring, Matras, Knaack, Blasel und nun auch noch Martinelli und Gottsleben, und wir lachen nenerdings, wie es an dieser Stätte von jeher üblich war, denn ob die Krones oder die Gallmeyer ihre Schnurren und Schnacken trieben, das hiftorische Baus blieb doch immer die sicherste freistätte des Jures, und wie man einst hieher kam, um sich zu "divertiren", so ging man nachmals hin, um aus Bergensgrund zu lachen. Das heißt, wann es möglich war.

Welch' lehrreichen Stoff für den Culturhistorifer gaben allein die Memoiren dicfes Theaters, wenn; unter hinweis der jeweisig hier dominirenden und fich ablösenden Geschmacksrichtungen, von der Entwicklung des geistigen Zustandes des Volkes, nämlich des "Wienerthums im Allgemeinen", des viel migdenteten "Wiener-Volkslebens" ein Bild gebracht würde. Bier war Wien zu finden, hier gab es sich, wie es war und ift.

Carl otrovirte, wie erwähnt, dem nun verödeten Baufe, in unbegrengter Eitelkeit, feinen Mamen und spendete als generose Extra-Zuthat noch seine steinerne fignr in Cebensgröße. Dermuthlich zum "ewigen Bedächtnisse" seines edelsinnigen Wirkens. Es sammelten sich während seiner Lebenszeit viele flüche auf seinem Baupte, die er jedoch nicht abzuschütteln suchte, sondern lachend trug. Sollen sie nun an seiner Schöpfung in Erfüllung geben? Und vielleicht, wie die Unzeichen liegen, auch noch an seinem anderen früheren artistischen Besitzthume? . . . .

Was nun das "Carl-Theater" betrifft, so dürfte es wohl, einem glaubwürdigen Gerüchte zufolge, da für die wahnsinnigen Pachtforderungen kein verläglicher Acceptant mehr zu finden (Aestroy avancirte bis zu vierzigtausend Gulden jährlich), als folches am längsten bestanden haben und in Kurge einer civilen Bestimmung (mit vermuthlich ebenfalls fortgesetzten Zinssteigerungen) übergeben werden. Ein Confortium vermöglicher Kunftfreunde will in demfelben Bezirke ein neues, folides, allen beutigen Bedingungen entsprechendes Theater erbauen - wieder ein "Ceopoldstädter Theater", mit dem anspruchloseren Titel und glorreichen Undenkens. Glück auf, meine Berren, führet den Streich! . . .

## Im freihause und an der Wien.

\*\*\*C

er langjährige und gefährlichste Rivale des Ex-Kasperl-Theaters war das Theater an der Wien, das zeitweise und nicht ungern auch in "Kasperliaden" machte und - macht. Das stattliche Baus, mit seinen ungebeuren Innenräumen, seiner trefflichen Zauart und seiner prächtigen Uknstik, ist das Riesenkind eines armseligen, verschrumpften, winzigen Mütterleins, des Theaterchens in einem Bofe des Starbemberg'ichen freihauses auf der Wieden, das Christian Roßbach 1787 nen erbante und am 7. October desfelben Jahres eröffnete, nachdem schon 1776 die Gebrüder Käß in einer provisorischen Bude daselbst theatralische Vorstellungen gaben. Rogbach behielt seine directorliche Würde nicht lange, fcon nach fechs Monaten ergriff Schauspieler Johann friedel, und bald nach diesem Unton Edler v. Bauernfeld die Direction, mit welchem Emanuel Schiffaneder in Derbindung trat, der sogleich ein Privilegium für das Theater erwarb, worauf er, da auch Bauernfeld schied, mit dem reichen Kaufmann Bartholomaus Zitterbarth die Compagnieschaft begann, die darin bestand, daß Letzterer das Baus sammt allen darauf haftenden Schulden in sein Eigenthum übernahm, mahrend Schikaneder als Director die artistische Ceitung führte. Wie von der unscheinbaren Bütte in Bethlebem alles Licht über die Welt ausging, so kann man wohl, ohne eine Blasphemie mit dem Vergleiche zu begehen, sagen, daß von diesem bescheidenen Banschen aus die nengeborne bimmlische "fran Musica" ihren Triumphana über die Erde eröffnete. Unsterbliche feierten hier ihre erften und unvergänglichsten Siege!

Mur ein paar Jahre bestand dieses fast fläglichdürftig ausgestattete Theater, und doch, welch' reiche Kunstgeschichte knüpft sich an dasselbe! Denn wenn auch Schikaneder, der große Volkskenner, jum fonntäglichen Ergötzen des "gemeinen Mannes" seine drastischen Burlesken gab ("fiaker in Wien", "Tiroler Waftl", "Cumpen und fetzen", "Die Waldmänner", und gar den "Dummen Gärtner", zu welchem Stücke er noch sechs fortsetzungen "dichtete"), so konnte man daselbst doch auch die Meisterwerke der berühmtesten zeitgenössischen Componisten (Gluck, Cimarosa, Mehul, Bretry, Paisiello, Schenk, Dittersdorf, Winter, Salieri, Wranitety 2c.) in gelungenster Weise und Darstellung hören, nebenbei Beethoven, Baydn, Schuppanzigh u. f. w., die hier concertirten oder ihre Compositionen zur Aufführung bringen ließen, und endlich war es Mogart, der für dasselbe die "Zauberflote" schrieb und auch

feine anderen Opern: "Entführung aus dem Serail", "Don Juan", "Hochzeit des figaro", "Schanspiel-Director", "Titus", "Die Schule der Liebe" als werthvollste Kleinodien dem buntscheckigen Repertoire überließ. Um 12. Juni 1801 murde es mit der Bruni'schen Oper "Torbern" und der Schikaneder'schen "Thespis" geschlosfen, woranf icon am nächsten Tage die gange Befellichaft in das inzwischen nen erbaute kolossale Theater "an der Wien" übersiedelte, das mit Cayber's Oper . Allerander" eröffnet wurde. Don dem alten Starbemberg'schen Theater ift wohl kein Brett und kein Ziegel mehr vorhanden, die heutige Generation weiß gar nicht, wo es seine Stätte hatte, und selbst das niedliche Gartenhäuschen, in welchem Mogart die "Tauberflote" schuf, und das gewiß feine Milliarde gefostet haben würde, ließ sich das reiche, "kunftsinnige" Wien nach - Salzburg entführen. Transeat caeteris! . . .



Die furze Geschichte des "Theaters an der Wien" ift eine lange Litanei von Wechselfällen des Glücks und Unglücks; ein verwirrend Durcheinander von reichen Spenden aus fortuna's Born und aus Pandora's Büchse; ein Kaleidoskopbild von Genialität und Ungeschick in der Leitung, von verschwenderischer Generofität und schmutziger Knauserei, von ungezügeltem Ehrgeig und plattem Stumpffinn, von fühn aufstrebendem, edlem Wollen und von banalfter Geldmacherei. Mit einem schönen Pack Hunderter und Causender 30g man damals von der "Schleifmühl-" in die "Papagenogaffe"; welche Unsummen, nach dem tollen Bunterlei von Besitzern und Directoren, in der wohl feuer- und einbruchsicheren Monstre-Casse oder nur im "Cadl" des Schreibtisches des Administrators (oder Sequesters) sich dermalen zur Verfügung befinden? - ich habe keine Uhnung von der Bedeutung und Größe dieses Mammons.

Ein fortwährendes Kommen und Behen der Pächter, ein steter Wandel der wirklichen oder Psendo-Eigenthümer, ein unaufhörliches Ablösen der jeweiligen Directionen! Kam doch das Theater in den zweiundachtzig Jahren feines Bestandes mindestens zehnmal als Besitzthum in neue Bände (wurde es ja 1819 sogar "ausgespielt" und fiel einem Berrn Johann Mayer, Weinbändler in Tyrnau, als Danaergeschenk gu, der sich aber desselben rasch entledigte und sich mit der stipulirten Ablösungssumme von 300.000 Gulden Conventions-Münze beanüate), und folgten einander gewiß mehr als zwanzig Directoren und Directricen, oft nach fehr kurzen Intervallen. Welche Menge von Namen, wenn ich meine vor mir liegende Uebersicht betrachte! Da erscheinen als Eigenthümer oder als Pachter und Directoren oder artistische Leiter nach Schikaneder: Baron Deter Braun (dreimal), die "Gesellschaft der Cavaliere", Graf ferdinand Palffy (dreimal), friedrich Bensler (zweimal), Treitschke, Wilhelm Vogel, Barbaja, Carl (zweimal),

Baron Bruschovsky, franz Pokorny (recte: Baron Dietrich), Allois Poforny, friedrich Strampfer, Magimilian Steiner und Dlle. Marie Geistinger, Max Steiner allein, Dr. Leon (an der Spitze eines mystischen Confortiums), Jauner, frang und Gabor Steiner und nun wieder frang Steiner allein. Dagwischen eine Cotterie, mehrmaliges Schließen, diverse Concurse, Pfändungen n. f. w. In neuerer Zeit vererbt man übrigens die Directionsführung eines Theaters rom Dater auf den Sohn, wie ein "an die familie geschriebenes Gewerbe" (3mm Beisviel eine Dappendeckel-Erzenanna), jedoch ohne Beibringung eines Dermögens, geschweige eines "Befähigungs-27achweises". Man ist da maßgebenden Ortes febr tolerant und liberal geworden. Geht's, so geht's; geht's nicht, versucht man es mit einem Underen. Es wird bei uns eben in allen Dingen experimentirt und probirt.

Aber trotz dieses unsicheren, zweifelhaften Berumtappens inmitten der contrastirendsten Programme und Projecte; trotz des bäufigen Mangels einer Aussicht nach einem nur halbwegs definitiven Bestande der neuesten Leitung; trotz des fast permanenten Wirrwarrs bezüglich der autonomen Derhältnisse der Dächter zu den Eigenthümern (oder nur Geldgebern): hat dieses Theater in seinen denkwürdigen Erlebnissen doch einzelne "Blang-Epochen" zu verzeichnen, und ift namentlich die Palffp'sche Periode reich an gloriosen Thaten und Ereignissen. Was gab's da in den acht Decennien überhaupt zu sehen und zu hören! Was bot man nicht Alles dem verehrungswürdigen Publicum! Californisches Bold, aber neben Mittelant auch Schund und "Gidnaf". Brillparzer und Hopp's "Hutmacher und Strumpfwirker", "Calderon" und "Canzmeister Pangel", "Cell" und "Lumpazi", "Don Juan" und "Klischnigg", das "Schafharel" und die "Meininger" u. f. w. Durchfliegen wir schnell die Jahre, und citiren wir nur das Merkwürdigste oder doch das Mennenswertheste.

Bald nach der Eröffnung brachte man die feligen Ritterstücke ("Graf Waltron" 20.), dann neben den Mozart'schen Opern ("Zanberflöte", 4. Januar 1802) fleine Singspiele mit der nachmals berühmten Milder und der lieblichen Eigensatz, und wurde der Komifer Hasenhut (am 23. Upril 1803), der beste Peter in "Menschenhaß und Reue", engagirt. Um 20. November 1805 fiel Beethoven's "fidelio" durch (!). Zwischen 1806 bis 1808 gastirten Mme. Roose und Dlle. 2ldam= berger; der Heldenspieler Brüner erschien, der als "Kaspar der Thorringer," "Karl Moor" (Ochsenheimer als rothhaariger franz) und in ähnlichen Parade-Rollen furore machte, worauf Iffland fam. Uns den nächsten Jahren (1809 bis 1812) ist zu erwähnen: erstens der Rumor mit dem dreitheiligen Stegmayer'schen "Rochus Dumpernikel" (Weidmann und Hasenhut, letzterer auf einem Pony), eine drollige farce, die eines folchen Beifalles sich erfreute, daß später auch der geniale Charafteristifer Küftner, und in Berlin der große Louis Devrient es nicht verschmähten, sich damit - qu produciren; weiter die Debuts des ureinzigen Wild als "Pring Ramiro" im "Uschenbrödel" und als "Johann von Daris", worin auch die treffliche Buchwieser ercellirte, und daß am 21. September 1812 Schikaneder - der Begründer dieses Theaters - in Blödfinn und Urmuth ftarb. "Sein Name," schrieb Borne über ihn, "wird fich durch feinen Text gur "Zanberflote" erhalten, wenn and nur wie die Mücke im Bernftein."

27un wurde es immer lebendiger. Die Klingemann'schen Dramen ("Moses"), die patriotischen Stücke (1813), die Aumer'schen Ballete (mit der "göttlichen" Bigottini, 1814) gefielen außerordentlich; die große Sophie Schröder erschien am 1. Juni 1815 als "Elfriede" und ihre Töchter Wilhelmine und Betty tangten (!); aber auch der Hund des "Unbri Mont-Didier" betrat die Bühne, und das erfte Kinderballet unter Borschelt, "Die kleine Diebin", wurde gegeben und fand rafenden Beifall. Die "Kinderballete", deren ich bereits gedachte, erhielten sich volle sechs Jahre; in ihnen zeichneten sich unter Underen aus: das graziose Elsler-Paar, die zierliche Therese Beberle (von Brillparger besungen), die Ruftia, Didier, Rothmüller, Katharina Wirdisch, die lebhafte Ungioletta Mayer (später Prima-Ballerina an der Hofoper und Mutter des Dichters Hans Hopfen), der winzige Caroche, Luppi (als Bandelfrämer), Georg Schmidt und sonstige fünftige Canggrößen. Mit dem "Berggeist" - unter maffenhaftem Thränenverluft -

wurden die "Kinderballete" am 30. November 1821 auf behördliche Unordnung, wozu die "häuslichen feste" im Kaunit'ichen Dalais die Deranlaffung gaben, beendet. Kindervorstellungen, hieß es, sollten nie und nimmer und nirgends mehr geduldet werden. Dennoch gelang es in unserer Uera Baron Klesheim auf derselben Bühne, Megerle (feld) und Mme. Weiß in der Josefftadt mit den "lieben Kleinen" in öffentlichen Productionen zu wirken.

Inzwischen erschien (31. Januar 1817) Grillparzer's "Uhnfrau" mit der Schröder, mit Cange, Beurteur, Küftner und fritz Demmer; gaftirten in demfelben Jahre Carl sammt frau und gab man "Staberl's Reiseabentener"; debutirten die berühmten Tenore Jäger (30. August 1817) und Baizinger (9. Mai 1821); sangen die Borgondio, die Catalani (18. Juni 1818 bei fabelhaften Preisen) und die Campi (die Morgens in den fleischbänken und auf dem Maschmarkte beim Einkaufen sich heiser disputirte, aber Abends doch mit hinreißender Gewalt sang); wurden 1819 bis 1820 die biblischen Dramen ("Moah", "Salmonäa 2c. mit der berühmten Josefine Gottdank in den weiblichen Bauptrollen) unter großem Beifalle aufgeführt, und eröffnete Raimund im Unauft 1821 fein erfolgreiches Gaftspiel.

Diese zwanzig Jahre waren die eigentliche und unbestrittene Ruhmeszeit dieses Theaters. Ein ausgewählter, ausgiebiger Personalstand für Posse, Schauspiel, Drama, Oper und Ballet, mit Künftlern allerersten Kanges, machte es ihm möglich, mit allen Bühnen Deutschlands, die subventionirten Boftheater eingeschloffen, nicht nur zu rivalisiren, sondern sie häufig genug in Schatten zu stellen. Aber "da liegt's!", fagt Bamlet. Bot es eben mit seinem überreichen Repertoire und Programme nicht doch zu viel und zu Mannigfaltiges? Ueberschätzte es nicht vielleicht seine reellen Subsidien und leiftete aus gräflichem Ehrgeize und - Leichtfinne mehr als die financiellen Kräfte, über die man verfügen konnte, erlanbten? Inn, auch diesem für ein Privat-Unternehmen allzu fturmischen "Aufschwunge" folgte ein bitterböser "Krach", diesem das übliche Chaos, hierauf die confuse Quacksalberei verschiedener Curpfuscher, eine eclatante Degeneration, dann wieder eine sporadische Regeneration, gleich darauf ein selbstverschuldetes, arges Recidiv, weiter ein langsames Balbgenesen, manchmal wie ein äffend Scheinleben u. f. w., bis es nach den vielen schweren Krisen, die es durchgemacht, nach den unbarmherzigsten Alderlässen, die es erduldet, fich gleichfalls mit dem jetzigen chronischen, localen Theater-Leiden behaftet fieht, welches "pecuniare Kurzathmigkeit" ("Budget-Ufthma") beift und darin besteht: während der Sommermonate (die Carl just Hunderttausende trugen) feine Gagen gablen gu fönnen! ---

Ich sagte, daß die eigentliche Glanzperiode des "Theaters an der Wien" mit Ende des Jahres 1821 abgeschlossen und daß von nun an - einzelne großartige Erfolge ausgenommen — im Ganzen doch nur die Unsicherheit, die Verwirrung, die Ziel-, Principienund Planlosigkeit, oder die widerlichste Geldgier und ordinärste Geschäftmacherei, die verrückteste Wirthschaft und die platteste Unfähigkeit die Berrschaft angetreten. Auch diese herrliche Bühne wurde zur "Dersuchsstation" für alles Mögliche und Unmögliche und lebt heute meist nur vom — Zufall.

Als Begründer der nun beginnenden mehrjährigen Deronte kann und muß der im Juli 1822 zum leitenden "General-Secretar" ernannte Dichter Wilhelm Dogel (Untor des "Erbvertrages" und ähnlicher craffer Effect-Komödien, der später in 27oth und Elend verfiel, und für den im Jahre 1842 eine öffentliche Sammlung veranstaltet wurde, um ihn vor dem Hungertode zu retten) betrachtet werden. Er begann unerwarteift mit blöden Spectafelftücken, ließ die englischen Pantomimiker Lewin, den Kunftreiter Courniaire, den Seiltänger Chiarini, dann Ravel mit ihren Gesellschaften, weiter den "Thierdarfteller" Mayerhofer und ähnliche Repräsentanten der Jahrmarktsgaukelei gastiren, und glaubte und hoffte die "Volksbühne" damit zu heben. Es debutirte unter seinem genialen Regime zwar auch die später "große" Benriette Sontag, wie fichtner und andere nachmalige "Sterne"; er ließ zwar den "scharfen" Intriguant Wurm fommen und ihn die "bofesten" Rollen spielen: aber es half Alles nichts, es konnte auch der brave Komiker Menbruck mit den von ihm ausgeschriebenen "Preisftücken" nichts mehr retten, und so mußte das schönste Theater Wiens am 31. Mai 1825 mit Grillparzer's "Ottofar" geschlossen werden.

27un folgte ein tolles Durcheinander von drei Wiedereröffnungen und drei Wiederschliefungen, eine Betjagd von sich ablösenden Probepächtern; es erschien Carl von München mit feiner Truppe (darunter Kunft) und brachte "Räuber-" und "militärische Stücke", aber auch seine "Staberligden" und factte damit viel Beld ein; es fam der wackere Bensler mit der Josefstädter Gesellschaft (dabei Wenzel Scholz); es kam nochmals Carl (und sein Blück) - bis das Theater am 15. De= cember 1826 licitando um 147.000 Gulden Conventions= Münze an die Wimmer'schen Erben verfauft murde, worauf es Carl endlich von Br. Bruschovsky am 27. Juni 1827 als Dächter übernahm und als folder, wie als unumschränkter Director bis April 1845 in Umt und Würden blieb. Es begann die vierte Deriode, die "Carl'iche Wirthschaft".

Welches Programm der industriose Speculant entwickelte? Ein allumfassendes, das heißt: er gab Alles, wenn es ihm Geld trug. Er erfand die in der gangen Theaterwelt berüchtigten Contracte, die sogenannten "Corfaren-Briefe", die ihm einen Schanspieler leibeigen, diesen selbst aber pogelfrei erflärten; er 30g den Ceuten,

die mit ihm in Derbindung traten, die Saut über den Kopf; er wagte es, einem Dichter als Honorar für ein einen gangen Abend ausfüllendes Stud fünf Gulden anzubieten (in generoser Canne allerdings auch zwanzig Bulden), denn er behauptete: "Gescheite Menschen schreiben nichts Dummes, und dumme nichts Gescheites, wenn ich auch Cansende gahlen würde"; und so behandelte er sogar Mestroy, der ihm ein Vermögen erwarb. und nützte ihn aus wie den armen, guten, lieben Scholz, welch' Beide mit Schandgagen bei ihm — wörtlich zu nehmen - in Dienst und Robot standen, und zufolge unglanblich schlauer Clausel auszuharren verpflichtet waren. Eine Chronique scandaleuse von Bartherzigfeit und Schmutzerei gabe die Geschichte seiner Directionsführung, denn er war der erfinderischeste Kopf, wenn es sich um knickerische und knauserige Thaten handelte. \*) Mur vis-à-vis seinen jeweiligen Gunftdamen pflegte er den "Cavalier" zu spielen, freilich auch in sonderbarer Weise, worüber dann stets die stupendesten Bonmots circulirten. Dieser Mann war der neueste Leiter eines Wiener Volkstheaters, und zwar des bedeutenosten.

Selbst der sanftmüthige, timide Weidmann raffte fich in seiner 1847 geschriebenen Theater-Rückschau, als

<sup>\*)</sup> Sein Meisterstück in dieser Beziehung lieferte er bei Belegen= beit einer damals jährlich wiederkehrenden festakademie, wobei das Chorpersonale in Concert-Toilette die Dolkshymne zu singen hatte, Carl aber jedem einzelnen Mitgliede nur einen Bandichuly bewilligte, nämlich für jene Band, welche das Motenheft hielt. Die andere Band mußte hinter dem Motenheft verborgen werden.

er auf die Carl-Periode zu sprechen kam, zu einem Stoßfeufzer auf, indem er flagte:

"daß der frühere ausgezeichnete fünftlerische Standpunkt diefer Bubne, die edlere afthetische Tendeng derfelben nun unwiederbringlich verloren war, indem Carl nur daran dachte, das Theater fo fruchtbringend als möglich zu machen, das Publicum durch ftete Movitäten, um deren Gehalt nie gefragt wurde, anzuziehen, und daß durch die Aufführung diefer Masse von Meniafeiten, deren überwiegende Mehrzahl ganglich unter der Kritik war, der nachtheilige Einfluß auf den besseren Geschmack des Oublicums unvermeidlich wurde."

Unter dieser schäbigen Direction sah man zwar in den erften Jahren noch einige celebre Bafte, wie den Berliner Beldenspieler Morig Rott, den berühmten Eflair, ja fogar (einmal) Louis Devrient als franz Moor in einem Benefice seiner Nichte Berbst; aber das meiste Geld verdiente der pfiffige Mann doch mit feinen burlesken "Quodlibets", mit den "lebenden Theatern" (versinnlicht durch aufgestellte Bäumchen und sonstiges Grünzeug à la Vorstadt-Umgang), mit den famosen Ritterstücken, mit allerlei ungewöhnlichem Spectafel, mit Pferdegetrampel (felbst Staberl erschien mit einem completen Dierergug), mit dem Affenstück "Domi" und dergleichen. Da tauchte ein neues Gestirn am umwölften Horizonte der Volksbühne auf: Meftroy, der furz vorher schon in Graz das seriose (langweilige) Baffiftenfach anfaab, und nun auch in Wien, und zwar das erstemal am 30. August 1831, als Komiker (in den "Zwölf Mädchen in Uniform" und als Adam im "Dorfbarbier") sich - versuchte. Ueber diese dämonische schauspielerische und dichterische Doppelfraft, die Carl mit einem Monatsgehalt von einhundert Gulden durch viele Jahre im Besitz hatte, wird speciell zu sprechen fein. Vorläufig haben wir uns noch mit dem würdigen Berrn Director zu beschäftigen.

Der durchschlagende Erfolg Mestroy's, die steigende Beliebtheit Scholz', das Bewuftsein des eigenen Werthes als (carifirender) Komifer, weiter die erwiesene Branch. barkeit des pudelnärrischen Hopp (Dater), des trockenen Brois 2c. brachten Carl auf den Bedanken, die Doffe zu cultiviren. Wohl probirte er es auch mit dem ernsteren Volksstücke und schrieb zum Scheine, als ob ihm dies nun die Bauptsache wäre, sogar Preise aus; wohl erschien auch Efilair nochmals, und Kunft wiederholt im "höheren" Schanspiele und Drama und gefielen Beide ausnehmend, und producirte sich Cetzterer sogar mit der Bravonrleiftung: den Karl und frang Moor (wie bald darauf Bosard den Zriny und Soliman) an einem Abend zu spielen; wohl gab's auch jetzt noch mehrfache "Specialitäten" zu bewundern, wie die Vorstellungen Querra's, weiter der Afrobaten Cawrence, der Araber "aus der Wüste Sahara", des Affen-Mimikers Klischnigg, des Escamoteurs Philippe, die Shawltänze der Bajaderen 20.; wohl zog eine zeitlang ein neues Genre, die Zwitterart des leidigen "Dandeville" (mit der Brüning

1842) — aber das Schwergewicht des Repertoires lag doch in der "Wiener Localposse", welche die durch Zwangskniffe verpflichteten "Bausdichter" Schiff, Bopp, Haffner, Kaiser 2c. mit (billigsten) Novitäten in Bang zu erhalten hatten, womit sogar der wiedererstandene alte Bänerle ein paarmal nicht gang ohne Blück debutirte, worin aber vor allen Underen Einer excellirte: Mestroy, der in rascher folge über dreißig Possen brachte, darunter den unsterblichen "Lumpazi" und Dutzende sonstige Hauptund Mebentreffer.

Carl hatte Oberwasser, doch mitten im Rausche des Blückes, im Taumel des rücksichtslosesten Uebermuthes traf den von der Gunft der Derhältnisse getragenen Mann, der sich ein Baus nach dem andern baute, der mittlerweile (Ende 1838) auch das Leopoldstädter Theater faufte, das er mit einem Theile seiner Truppe versorgte, unerwartet ein herber Schlag. Die Eigenthümer des "Theaters an der Wien", denen Carl einen schandbar niedrigen Pachtzins gahlte, murden dieses schmählichen Bündnisses endlich überdrüssig, sie verkauften (Upril 1845) das Theater; franz Pokorny, der damalige Eigenthümer des Josefstädter Cheaters erstand es (mit dem Baron Dietrich'schen Gelde) um 199.000 Gulden, Carl wurde "delogirt" und sah sich "von der Wien" vertrieben. Halbtodt geärgert, übersiedelte er schweigend in die Jägerzeile. Mit dem "Theater an der Wien" begann aber die fünfte Deriode, die "Doforny'sche", in zwei Abtheilungen.

frang Pokorny, welcher, da er wiederholt au aleicher Zeit vier- und fünffacher Theater-Director war, von sich zu sagen pflegte: "Mag kommen, was will, stirb ich doch (mit Unspielung auf seine einstige Beschäftigung) als reichste Clarinettist!", der aber seinem Nachfolger und Sohne Alois eine Schuldenlast von fünfmalhunderttausend Gulden (nebst der Versorgungspflicht für einen Andel Geschwifter) binterließ, besaß zur führung einer so großen Bühne weiter nichts, als die Protection hoher und mächtiger oder reicher Gönner und den heimlichen, unstillbaren Ehrgeiz, auch noch Director der Hofoper zu werden, mas aber felbst in dem Cande der Unbegreiflichkeiten nicht geschah. So begnügte er sich damit, mit dem kaiserlichen Institute zu - concurriren, eigentlich es überragen zu wollen. Er engagirte flugs eine kostspielige Operngesellschaft (Staficz-Steger, Mertens, Westen, Dall' Uste, die Treffg, Marra n. f. w.); machte sogar den bereits etwas übergeschnappten, geld- und ruhmhungerigen Staudigl von "drinnen" abspenftig; verleitete den stets sangesfreudigen und noch immer stimmfräftigen, aber doch schon etwas gealterten Wild, an der Stätte seiner ehemaligen Triumphe, nochmals als "Don Juan" aufzutreten; ließ den gleichfalls schon bejahrten Tenoristen Baizinger, den theueren Dischef und die noch viel theuerere Jenny Lind, nebst anderen operistischen Motabilitäten, als Bäste erscheinen, gewann durch phantastische Zusagen und Versprechungen Compositeure (flotow 2c.), inscenirte die Meyerbeer'sche

"Dielka" und sonstige Ausstattungs- und Carm-Opern, stellte sich ein magnifiques Ensemble für das Schanspiel (mit Engberger, der Mittel-Weißbach und den Gäften Birch-Pfeiffer, Stich, Baumeister, Deffoir) und für Luftfpiel und Poffe (mit Rott, Treumann, dem Beckmann'ichen Chepaare 20,) zusammen, und warf überhaupt (im stolzen Gegensatze zu Carl) das Geld mit vollen Bänden aus, oder - unterschrieb Wechsel, Schuldscheine, Bons, zahlbar in der fernsten Zukunft, worüber — nebenbei gefagt - die zarte, ätherische "schwedische Machtigall" am meisten jammerte. \*)

Da fam das "tolle" Jahr, oder wie es officios schimpfirt wurde, "das Jahr der Schmach", und mit ihm famen die "revolutionären" Komödien, das heißt, was man Alles von gewisser Seite also schematisirte (beispiels: weise auch das harmlose Benedig'sche "Bemoofte Haupt", und zwar nur aus dem einen Grunde, weil die Wiener ans diesem vermaledeiten Stücke angeblich das fatale "Katenmusikmachen" erlernt haben sollen), und ärgerte "man" sich ankerdem auch noch über die "radicalen" Gelegenheitsstücke des gesinnungstüchtigen und damals noch gang frischen Elmar, die dem nun vollends ver-

<sup>\*)</sup> Die drollige Legende, daß der "alte Potorny" einen fich auf Engagement meldenden Künftler, ohne ihn zu fragen, ob er Sanger, Schauspieler, Canger oder Musiker fei, einfach aus dem Brunde abgewiesen, weil er Mayer hief und die Abweisung mit den geflügelten Worten motivirte: "Kann ich Ihnen nicht brauchen, hab ich schon zwei Stud Mayer, Alles befett!", ift wohl nur eine Uneforte von der Erfindung des bämischen Carl. So naip war frang Doforny nicht.

derbten Publicum leider ebenfalls fehr gefielen. Gründe genng, daß Pokorny und sein Theater (das man die "hohe Schule für Umfturz alles Bestehenden" nannte), sich der Bunft "maßgebender" Kreise plötzlich berluftia fahen und in 21cht und Aberacht erklärt wurden. Crotzdem nahm der Besuch nicht ab, sowohl im Wiedner Theater als in der filiale zu fünfhaus (wo der nimmermüde Mann eine Arena um 50.000 Gulden erbaute, die nach zwölf Jahren als "hölzernes Geraffelwerk" nm nicht ganz 600 Gulden verkauft wurde), und es brillirte scheinbar — sogar das Geschäft, als anch Berla, einer der ehrenwerthesten Volksdichter, mit seinem "Gervinus" (1849) erschien, der (mit Rott, Treumann und der Schäfer) einhundertfünfundzwanzig Vorstellungen en suite erlebte. Leider standen die Caaeseinnahmen mit dem Bagen-Etat und den Regiekosten auch jetzt noch in keinem Verhältnisse, was überhaupt nie der fall war, und als franz Pokorny im Angust 1850 starb, war er ein tief verschuldeter Mann. Wer ihn persönlich kannte und mit ihm zu thun batte, schilderte ihn was auch die öffentliche Meinung bestätigte - als einen rechtschaffenen, gutherzigen Charafter, der nur an einem Gebrechen litt, an - dramaturgischem und directorlichem Größenwahn. Dennoch Ehre feinem Undenken, fein Wollen und Wirken im Bangen war ein anftandiges!

Sein Sohn Alois - der quasi Vormund über neun Geschwister, wenigstens der verantwortungsvolle Derwalter des familienbesitzthums - übernahm beiteren Muthes die ungeheure Cast, das passive Theater nicht nur fortzuführen, sondern ihm fogar auf die Beine gu helfen. Er war lebensluftig, liebte die Jagd und frohliche Gesellschaften und vertraute der fortgesetzten Opferwilligkeit des bisherigen Mäcenas und vielleicht auch - den Sternen, was ja auch Wallenstein that. Aber der finanzielle Schutzgeift des Bauses, der baronisirte Er-Groffnhrmann Dietrich, erwies sich nur zu bald als ungeduldiger Dränger, als bornirter und eigenfinniger "Dreinreder", als despotischer Befehlshaber, als brutalfter Geldprotz von - trübstem Wasser, der dem artistischen Leiter mehr Chicanen als Subsidien angedeihen ließ. Welche Robbeiten mußte sich von diesem "Wohlthäter" nicht nur der vielgeplagte Director. auch das ganze Personale gefallen lassen! Wenn Mirani, der Theater-Secretar und officielle "Dumpier", die Unterredungen mit dem reichen filg bei seinen Misfions- und Passionsgängen aufgeschrieben und veröffentlicht hätte, es gabe einen draftischen zweiten Theil zu Meldior Mayr's "Gesprächen mit einem Grobian".

Alois Pokorny, ein studirter und auch sonst mehrfach wiffenschaftlich und fünstlerisch gebildeter Mann, der sich mit dem bunten Theaterwesen schon während der langen Krankheit seines Daters vertraut zu machen suchte, regierte nun als zwar selbstständiger, aber von

äußeren Einflüssen abhängiger Director recht und schlecht. Un autem, ehrlichem Willen fehlte es auch ihm nicht, ebensowenig an ihn vielfältig unterstützenden brauchbarften Kräften. Eine gut geschulte und beliebte Truppe (mit Rott, Treumann, Swoboda, findeisen, Bittner, Brun, Brimm, Röhring, der Schäfer, Schiller, Bergog, Zöllner, Chiavacci, Rudini, Mellin 20.) machte es ibm möglich, das Schanspiel und die Posse, überhaupt das "Dolksstück" trefflichst zu besetzen, und an versirten, vernünftigen und erprobten Dichtern hatte er gleichfalls keinen Mangel. Unton Canger brachte sein Bestes und übertroff noch nicht von jenem aufdringlichen Patriotismus, jenem klebrigen Loyalitäts-Syrup, der in allen Scenen seiner späteren Stücke so reichlich sickerte, und schrieb den "Bausmeister aus der Vorstadt", den "Wiener freiwilligen", die "Unsspielerin", "Strauß und Canner", "Indas von anno Meun", die "Mehlmeffer-Pepi", den "Actien-Greisler", "Zwei Mann von Bek" n. f. w. Derbe, aber gesunde Possen, die Situationen al freseo gezeichnet, die Charaftere mit fracturbuchstaben geschrieben, aber Alles mit Witz und Humor, die Handlung einfach, die auftretenden Personen originelle, aber doch mögliche Menschen, keine Schemen, von einem verworrenen Querfopf entworfen. Meben ihm Elmar, deffen poetischer Sinn und warmfühlendes Berg, deffen unverfennbares Streben nach dem Schönen und Wahren ihm rasch die Sympathien aller Jener erwarben, welche die Plattheit oder Unnatur, die Lüge und Henchelei, oder die Geschmacklosigkeit und den zweifellosesten Unfinn nicht als die Gesammtoffenbarung erklären, die für das Dolf "aut genug" und an die das Dolf glauben soll; feine Poffen und Zauberspiele "Dichter und Bauer", "Unter der Erde", "Daperl", "Teufels Brantfahrt", "Das Mädchen von der Spule" 2c. schlugen vollständig ein. Weiter Berla, energischer angelegt, ein treffsicherer Schütze ins "Schwarze", ein richtiger Erkenner beffen, wessen das Volk bedarf, was ihm frommt, was ihm nützt, was es erhebt, was es erleuchtet und verständigt, um Abschen zu fühlen vor allem Miedrigen und Schlechten, Widerwillen vor allem Verkehrten und Aberwitigen. Die von ihm vorgeführten Typen und figuren hatten stets fleisch und Blut, hatten Mark in den Knochen, eine frische Gesichtsfarbe, hatten Leben in allen Bliedern und waren feine geistigen Krüpvel, keine verzerrten Caricaturen. Es fiel ihm auch nie ein, Menschen Dinge sagen zu lassen, die über folche Lippen nie fommen, und er würde nie für einen ilovakischen Bündelhausirer ein Conplet mit "Schlagern" über mangelnde Straffenbeleuchtung und schlenderhafte Offasterung, oder für einen verfuselten Canalräumer einen langen Sermon mit "Unspielungen" über Derschleppung gemeinderäthlicher Unträge und die endliche Unistellung pneumatischer Uhren "dichten" und niederschreiben. Much die meiften seiner Stücke machten furore, fo "Der Dumme hat's Glück" (nach dem Inslebentreten des Bach'schen Theatergesetzes unmöglich geworden), "Ein alter Deutschmeister", "Leidenschaften", "Der Zigenner", "Das tägliche Brot", "Zannschlupferl", "Kathi von Eisen" 2c. 2c.

Und es brachten auch die schon bewährten Schriftsteller friedrich Kaiser, Ceopold feldmann und Undere werthvolle Gaben; auch findeisen mit seinen "Wie man's treibt, so geht's", "Die schöne Leni", "fanny, die schieche Muß" 20., die Dioskuren flamm-Wimmer mit dem "Tenfel im Bergen", Karl Haffner mit "Therese Krones" und selbst Böhm mit der "falschen Pepita" u. s. w. hatten Glück und füllten sowohl das Baupttheater wie die Urena an gahllosen Abenden. Deffen ungeachtet war alle Mühe vergebens, das sinkende Schiff vom Untergange zu retten; das alte Uebel: das Migverhältniß zwischen Ausgaben und Ginnahmen fraß sich immer tiefer und tiefer, und als mehrere waghalsige Unternehmungen gang fehlschlugen (Lewitschnigg's Ausstattungs-Komödie "Cannhäuser" verschlang allein viele Tausende), gab man die Boffnung auf, den schwerfranken Patienten noch zu curiren. Und der aufgestellte "Wirthschaftsrath" war doch über die Maken öfonomisch; er bewilligte dem Director nur eine Monatsgage von einhundertvier Gulden, verwehrte ihm instructive Reisen zu machen, überwachte jeden Kreuger seiner Ansgaben und ging besonders der berühmte Sequester Schamberger in seinen Ersparungsplänen so weit, daß er, weil er zweihundert Ellen gelber Wollfransen als noch unbenützt vorfand, um sie verwenden zu können,

von einem der angestellten "Dichter" verlangen gu durfen glaubte, ein brauchbares Stud dagu gu fchreiben. Es hatte eben Alles den Kopf verloren und machte der Unberufenste die tollsten Vorschläge. Da entschloß sich Alois Pokorny im Wonnemonat Mai des Jahres 1862, den Concurs über sich verhängen zu lassen, womit die Regentschaft der Dynastie seines Namens ihr Ende erreicht hatte.\*) Das Theater wurde abermals gesperrt, bis es am 15. September 1862 friedrich Strampfer übernahm. Die fechste Periode begann.

00

Strampfer ist ein Theaterkind, beim Theater aufgewachsen, und mit ihm in jeder faser seines Ichs verwachsen, und gilt (oder galt vielmehr, so lange ihm das Blück lächelte) als erfahrenfter und findigfter "Theater-Prakticus", dem namentlich eine Geschicklichkeit, ein gewisser Spürsinn jum Calent-entdecken nachgerühmt wird. Cetzteres bestätigte er nun freilich anch wieder-

<sup>\*)</sup> Der Concurs wurde erst Unfangs 1873 aufgehoben, als es - noch por dem Krach - gelang, das Theater um eine bedeutende Summe baaren Geldes zu verkaufen, wodurch es möglich war, nicht nur alle Bläubiger zu befriedigen, fondern auch noch für die vielföpfige familie des alten Potorny ein artiges Capitalden gu retten und Mois felbst eine Ceibrente von jährlichen zehntausend Bulden ficher gu stellen, die er auch bis zu seinem am 5. September 1883 in neunund: fünfzigsten Cebensjahre zu Ceoben erfolgten Tode von dem dermaligen Eigenthümer Jauner bezog.

bolt und in eclatantester und nachhaltigster Weise. Ueber feine fähigfeit, feine Geduld und Ausdauer, um ein arokes Theater zu leiten, wage ich nicht einmal im anerkennenden Sinne zu urtheilen, er würde es mir, als unverständigen Saien, anch fehr verübeln und fackarob werden. Ob aber der "luftige fritz", mein liebwerther, theurer Jugendfreund, den ich auch als Mann, seiner Gesinnungstreue und Charafter-Biederkeit wegen schätze und verehre, an jenem Septembertage mit einem fertigen, in sich abgeschlossenen Programme erschienen? Ich weiß es nicht; vielleicht war die Zeit zu kurz, ein solches zu fixiren. So kann ich über diese Epoche nur mit einigen Daten dienen.

Strampfer's erste Versuche hatten feinen glängenden Erfolg. Da erinnerte er sich in der Noth an eine muntere, sehr begabte Localfängerin, die er vor etlichen Jahren von Mühlbach in Siebenbürgen nach Temesvar gezogen und die daselbst noch sang und wirkte, eigentlich nur Begetirte. Er berief sie nach Wien und gab ihr eine Rolle in einer zusammengeflickten Pohl'schen Doffe: "Der Goldonkel", und die Debutantin und mit ibr das alberne Machwerk sieaten. Die neue Soubrette nannte sich Josefine Gallmeyer. Was weiter folgte, ift bekannt. Wir saben sie eine Künftlerin und als folche wachsen und immer größer und größer werden, bis ihr Name den Deutschen in zwei Welttheilen gelänfig wurde. Wir fahen fie in confuseften Berg'schen Stücken typische figuren und prägnante Charaftere gründen; wir faben fie in den "Wiener G'schichten" (dem geretteten Ucte einer durchgefallenen Blankowsky'ichen Komödie) mit Albin Swoboda "genial" - cancaniren; wir bewunderten fie nach vielen Richtungen, bedauerten aber auch ihre Unsschreitungen und daß fie, aus lannenbaftem Muthwillen, ihr reiches Talent sträflichst felbst untergrub. Ihr Ende wurde traurig und ihres verdienten Ruhmes nicht würdig sein, falls sie nicht noch rechtzeitig (oder vielmehr in höchster Zeit) einlenken und nebst Selbstachtung auch Uchtung vor ihrer fünstlerischen Mission, die wahrlich feine geringe, empfinden möchte. Un Berftand, um diese Mothwendigkeit einzusehen, fehlt es ja dieser gescheiten frau nicht.

Als sie schied, um von nun an (leider!) unstet berumzuziehen, erfetzte fie uns Strampfer durch einen Stern anderer Qualität und noch intensiverer, vielseitigerer Leuchtfraft, durch Marie Beiftinger. Es wäre Verschwendung an Tinte und Druckerschwärze, wollte ich mich in einer fritischen Unalyse von der Bedeutung dieser echt fünstlerischen Erscheinung des Cangen und Breiten ergehen. Huch ihr Mame ift bekannt und hat den hellsten Klang, diesseits und jenseits des großen Waffers und so weit die deutsche Sprache reicht.

Mit solchen Kräften, denen sich auch noch Blafel, friese, Daillant und Undere zugesellten, und dem von früher vorhandenen ausgezeichneten Personale brauchte einem Director nicht bange zu fein, auf die Cageskoften

zu kommen, und Strampfer erübrigte sogar noch Einiges, auf diesem verlorenen Posten ein wahrhaftes Mirakel. Allerdings bot er and Dieles und - Mancherlei. Er cultivirte nicht nur (mit vollem Verständnisse) das ernste Benre und ließ Dawison gaftiren, und scenirte mit außerordentlichem Geschick mehrere Volksdramen, darunter Grabbe's "Napoleon", Berla's "Auf einem Dulcan", Sardon's "Daterland" und Einzelnes von Urthur Müller; er brachte auch sogar die fleischige Mif Menken, die berüchtigte Rigolboche, gab nebenbei stark besuchte Theaterbälle, gewann die besten Operetten Offenbach's ("Schone Helena", "Blaubart", "Gerolstein" 2c.), versuchte (mit Incrativstem Erfolge) sein Blück auch im Unsstattungsftücke ("Schafhagel", "Efelshant", "Birfchkuh"), erfand die sehr vernünftige "freibilletsteuer" (zu 10 fr.) gur Gründung einer Krankencasse für das untergeordnete Dersonale, aber - er sagte, ein reicher Mann und der Unerfättlichkeit einzelner ungeberdiger und unverschämter "Dorschüftler" müde geworden, am 31. Juli 1869 dem Theaterthum dennoch einstweilen 2lde. Die siebente Periode (in vier Abtheilungen) begann.

## 90

Die neue Direction, welche schon mit dem nächsten Tage sich präsentirte, bestand aus dem ersten Mitgliede der Bühne: fräulein Marie Beistinger und dem langjährigen Secretär und gewandten factotum des Theaters: Berrn Maximilian Steiner. Das Geschäft ging im alten Beleise fort und nach dem bisherigen bunten Muster. Steiner verdiente als Director wie als Mensch die ungebeucheltste Achtung, er war zeitlebens bestrebt, dem Onblicum nur Bediegenes zu bieten, beklagte es oft und laut und ungescheut, daß der Beschmack der Menge ein miserabler geworden und nur Miserabilitäten sie anzulocken und zu befriedigen vermögen, und wie er fich schäme, um dem geiste und urtheilslosen "großen Baufen" Benüge zu leiften, ihn mit faulen Brocken füttern zu muffen. Da griff er einmal in schlaflosen Stunden nach einem der vielen eingefandten Manuscripte, er wählte zufällig und begann zu lesen. Er las das Stück des unbekannten Verfassers wiederholt, er las die ganze Macht. früh Morgens begegnete ich ihn, seine Ungen lenchteten, in lantester Bergensfreude rief er ans: "Ich habe den Mann gefunden, den ich suchte, den ich branche, der Reformator der Volksbühne ist da, es ist vorbei mit dem Blödfinn!" Der findling nannte sich Endwig Angengruber.

Die Mufter-Dorftellungen feiner fernigen Stücke an dieser Bühne sind wohl noch in der Erinnerung Aller, die ihnen angewohnt. Aber sie machten weder den Director noch den edlen Dichter reich . . . .

Da trennte sich am 15. Mai 1875 fräulein Marie Beistinger aus dem Directions-Verbande; Steiner blieb allein, kam im Marg 1877 in Concurs und starb im Mai 1880, worauf seine beiden Sohne frang und Gabor tetetetetetetetetetetetetetete

das Scepter gemeinschaftlich ergriffen, um vorzugsweise die Operette (Original-Compositionen der Melodien-Crösusse Strauß, Millöcker und Suppé) zu pstegen. Im vergangenen Winter (1882/83) trat auch Gabor zurück, und auf den schwachen Schultern des jugendlichen Principals Franz Steiner liegt nun die Psticht und die Derantwortung, das schönste Wiener Volkstheater in Glanz und Ehren zu erhalten, oder vielmehr — ihm diese Eigenschaften nen zu erwerben.



## MONONONONONONONONON

## In der Josefstadt.

Was C

ho' last, not least in love!« Dem unbedeutenden Cafaren-Mörder Trebonius galt diefer Gruß Marc Unton's. Mir kommt der Spruch unwillfürlich in die feder, als ich daran gehe, die Lebens- und Leidensgeschichte des Josefstädter Theaters zu fkiggiren. letzte, aber nicht das unwichtigste in der Culturgeschichte Wiens, das fleinste Theater, aber mit dem ausgedehntesten Privilegium, denn es hatte vom Urbeginn an das Recht, in jedem Genre ju "machen", und fonnte Doffen und Kustspiele, Schausviele und Dramen, Overn, Ballete und Pantomimen in seinem Repertoire haben; heute mit geringschätzigem Uchselzucken genannt und auch sonft im Caufe der diversen Decennien seines Bestandes oft und genug verspottet und verlacht - hieß es ja wiederholt nur das "Pimperltheater" — war es doch in einzelnen Perioden von verdientem Blück gesegnet und schien für die Dolkstheater die - Musterbühne gu fein, und zwar mit vollem Rechte. Uebrigens war das Josefftädter "Theaterl" durch lange Zeit die "ProbirUnstalt" für die f. f. Hofoper, indem man "in der Stadt" mit der Scenirung neuer Opern meift fo lange wartete, bis sich dieselben "draußen" - allerdings in vortrefflichster Aufführung — als zugkräftig bewährten. So geschehen mit "Robert", "falschmünzer", "Bugenotten" ("Ghibellinen"), "Machtlager" u. f. w. Aufferdem ift noch zu bemerken, daß just diese Bühne von vielen, nachmals bervorragenden Schanspielern für ihre theatralischen Debuts auserkoren wurde: Carl (unter dem Mamen Weiß) versuchte sich 1810 als Montalban in "Canassa"; Raimund 1813 als Franz Moor und Adam Kratzerl, und selbst Mestroy, Scholz, Bopp faßten hier zuerst fuß, ehe sie sich in Wien bleibend erhalten wollten, was ja bekanntlich auch bei Marie Geistinger der fall war, von anderen ebenfalls bekannten Namen nicht zu sprechen.

Das Theater ist dermalen inclusive seiner Um- und Neubauten fünfundneunzig Jahre alt und genießt den zweifelhaften Ruhm, die größte Zahl von Eigenthümern, Directoren, Pachtern und artistischen Leitern besessen gu haben, darunter neben verdienstvollen Männern wohl die draftischeften und originellsten Exemplare aus der Drincipal-Branche. Eröffnet wurde es von seinem Erbauer und Begründer, dem Schauspieler Karl Mayer, im Spätherbste 1788. Das Verhältniß zwischen Director und Publicum muß damals ein patriarchalisches gewesen fein, denn wie uns Gräffer ergählt und wie aus anderen Berichten zu entnehmen, gab es an hyperdrolligen

Scenen feinen Mangel. Mayer, ein derber Komifer, der aber auch gerne in "grufeligen" Stücken tragirte, stand in voller Rüftung (aus Pappendeckel und Glangpapier) unter dem Thor und rief die Vorübergebenden wie ein Unsrufer in einer Prater-Bnde an, "doch gefälligst hereinzutreten; es werde vom Leggeld (einem Siebener) auch etwas nachgelassen, aber Publicum musse da sein, mindestens fünfzig Personen, sonst könne nicht gespielt werden". Die Buben, seine Lieblinge, theilten anch von ihren mitgebrachten Aepfeln und sonstigem Proviant mit dem Director, der freudigst zugriff, wenn es etwas zu essen gab.

Diese nette Wirthschaft danerte jedoch nicht gar lang, um - von einer anderen Mifere abgelöft gu werden. Mayer trat gurück, übergab fein Privilegium dem Eisenhändler Josef Huber, der das Theater (1812) zwar renoviren, aber auch - verkleinern ließ, und als auch dieser der Sache satt wurde, versuchten es Buber's Bruder im Berein mit dem Schauspieler ferdinand Rosenau und dem Dichter Allois Gleich; das Theater mit Gewinn zu leiten und fortzuführen, mas aber auch dieser Trias nicht gelang, worauf sich ein neues directorliches Confortinm, bestehend aus den Berren Rosenau, Seligmann und fischer, jum Untritt der Berrichaft meldete, welches sich jedoch nach schwerem Ringen ebenfalls gestehen mußte, daß - die Beschichte nicht gebe. Eine trübselige Periode, in welcher bereits (da auch beliebte Künstler, wie Raimund, das Chepaar Walla und Undere, sich nicht als ausgiebige Zugkräfte erwiesen) das später wiederholt hervorgesuchte Dogma aufgestellt wurde, daß der "Bezirf", meift von "fleinen Ceuten" bewohnt, nie und nimmer im Stande sei, ein eigenes Theater erhalten, respective "ernähren" zu können.

Und doch fand sich wieder ein nuthiger Mann, welchen die langwierigen Kinderfrankheiten dieses dramaturgischen Unternehmens nicht beängstigten, der dem Schwächling sogar eine gesunde Constitution prophezeite, und der, im sanguinischen Vertrauen auf die bessere Bukunft, nicht nur die Ehre feiner verläfterten Dorftadt überhaupt rehabilitiren, sondern auch noch zeigen wollte, wessen ein "echter Wiener" an patriotischer Opferwilligkeit fähig sei. Es war der Wirth Wolfgang Reischl, der das Privilegium erwarb, das Haus kaufte, es niederreißen, nach den Plänen Kornhäusel's neu erbauen ließ und die Direction dem wackeren und erfahrenen friedrich Bensler übergab, der das schmucke Theater am 3. October 1822 mit einem Beethoven'schen festspiele eröffnete. Mun kamen die Lichtpunkte in dem Josefstädter Trauergemälde; das Theater hob fich fichtlich in der Achtung des Publicums, deffen Geschmack Bensler gleichfalls zu läutern verstand; alle Robbeiten und albernen Wursteleien wurden beseitigt, ein tüchtiges Ensemble wurde geschaffen, und durch Vorführung gediegener Stücke das Interesse für diese Bühne auch dort geweckt, wo man für dieselbe bisher nur ein mitleidiges Kächeln hatte. Ihre erste Glanzzeit war

erschienen — leider währte auch sie nicht lange, Bensler starb schon nach drei Jahren (24. November 1825\*).

Nach Bensler's Tode begannen die sieben mageren Jahre dieses Theaters, das sich nun nur mehr durch feine wiederholten Schließungen und furgathmigen Eröffnungen bemerkbar und von sich reden machte. Bensler's Tochter, fran v. Scheidlin, übernahm zwar für furze Zeit die Leitung, gesellte sich aber bald als ftillen Mit-Compagnon den Dächter des Wiedner Theaters. Director Carl, zu, der fich felbst dreimal an die Spitze des Geschäftes stellte, bis es im Upril 1832 definitiv geschlossen wurde. In diese Zwischenzeit fallen zwar die beiden Debuts Scholz' (15. April 1826) und 27estroy's (4. August 1829), welche immerbin eine aewisse Theilnahme erregten, aber sie enthält auch die unvergefiliche Directionsführung des bisherigen Regiffenrs Matthäus fischer, der anfänglich die Pantomime und das läppischeste Genre pflegte, dann die elendesten und ältesten Ritter-Komödien ("Wendelin von Böllenftein" 2c.) mit dem hochbetagten Seligmann gab, den

<sup>\*)</sup> Dor einiger Zeit plaidirte ich in einem Wiener Blatte für die Restaurirung des ganglich verfallenen Grabes dieses um Wien vielverdienten Mannes, der über zweihundert Stude, darunter das unverwelfliche "Donauweibchen", "Die Teufelsmuhle" 2c., gefchrieben, und wiederholt zugleich mehrere große Theater, ftets in rühmlichster Weise, geleitet. Das Brab befindet fich auf dem Schmelzer friedhofe, oberhalb des Kreuzes, neunte Reihe rechts, Mr. 268. Aber meine schwache Stimme verhallte in dem Karm der ftabilen festzugs-, Ebrenketten- und Bankett-Commissionen, und nun - - ift's wohl nicht mehr der Mühe werth. . . .

Dielschmierer Told engagirte, und Noth, Jammer und Elend in seinem Bause so anwachsen ließ, daß im letzten Winter in der Nachbarschaft (in Cafés und Basthäusern) öffentlich Geld auf Bolz zusammengebettelt werden mußte, um die Garderoben der armen, vor Kälte schnappernden Schauspieler beigen zu können. Solche Zustände waren bei einem "Kunst-Institute" in der Reichshauptstadt möglich, man verwunderte sich nicht einmal besonders und fand keinen Unlag, darüber zu denken. Wie ruft freund "figaro" in unserer Uera bei solchen Gelegenheiten? "O, du Million, dul" . . .

Da nahm sich des verwaisten, verkümmerten und verspotteten Kindleins abermals ein braver Mann an, und die zweite ebenfalls nur zu kurze Glücks- und Ehrenperiode des armen Josefstädter Theaters begann. Der Grazer Director Stöger, dem ein gnter Ruf voranging, kam und übernahm die Direction. Seine erste Vorstellung war am 18. August 1832, man gab Paccini's große Oper "Dompejis letter Cag" und erzielte einen großen Erfolg, wie auch mit den nächsten Opern: "Zampa", "Beatrice di Tenda", "Unbekannte", "Robert der Teufel", Nachtlager" u. f. w., denn feine Truppe war eine ausgezeichnete und es befand sich darunter auch der vielberühmte Bariton Dockh, der gum mächtigsten Magnet wurde. Ebenso vortefflich war sein Ensemble für Schauspiel und Posse, und als gar Raimund im November 1833 seinen Gastrollen-Cyklus begann und er am 20. februar 1834 mit dem "Der-

schwender" erschien, da kannte der Jubel keine Grengen, "gang Wien", in richtiger Bedeutung des Wortes, war ans Rand und Band und alle Welt fprach wieder einmal vom Josefstädter Theater. Dennoch fühlte fich Stöger nicht behaalich, die Ausgaben hatten durch seine splendide führung eine bedenkliche, Befahr drohende Bobe erreicht, und als die Osterwoche des Jahres 1834 kam, empfahl er sich, um das Prager Candestheater zu übernehmen. Der Glücksstern war aber von dem arg geprüften Musentempel beim "Stränfil" in der Ex-Kaiferstraße neuerdings gewichen.

Das alte Chaos brach wieder los. Hoch vom Badener Theater hatte die . . . Conrage, die Direction zu übernehmen. Nach vier Monaten war's vorüber. Dr.-Scheiner meldete fich an seine Stelle und fam mit ftolgen Planen. Ein neues Opern-Personale (mit Erl, Mellinger, der Kraus-Wranitzky, Eder 2c.) wurde gusammengestellt, das Chepaar Holtei gastirte und gefiel, aber dennoch stieg die Schuldenlast, und Dr. Scheiner brannte (1836) durch. Mun übertrug die Behörde Scheiner's Bruder die Aufgabe, mit Unterstützung der Regissenre Sudolf, Kindler, Seligmann, die Leitung weiter gu führen; man that's zur 27oth und unter herzbewegenden Umständen, bis man sich am 15. Juli 1837 gezwungen fah, das Theater zu schließen. Es geschah mit den "Räubern auf Maria-Kulm".

Endlich schien es wieder Licht werden zu wollen. denn frang Poforny fam ans Prefiburg mit ausgeliehenen Eintausend Gulden, erhielt die Direction und den Pacht, für welchen er 3000 Gulden zu gahlen hatte, und begann seine neue Thätigkeit am 19. September 1837. Das Geschäft machte sich aufänglich prächtig. Wallner's Raimund-Copien verblüfften, einige Possen von Cold und Schickh gefielen ausnehmend, Döbler erzielte gahllose volle Bäuser; der am 9. februar 1842 zum erstenmale aufgeführte "Zauberschleier" trug bei den ersten zweihundert Aufführungen ein schönes Stück Geld (wovon das durch den Eigensinn Poforny's durchaesvielte dritte Hundert allerdings wieder Manches verschlang), die Milanollo's entzückten, viel Underes renffirte und war Pokorny überhaupt das Glück günstig, indem er schon 1840 das Theater kaufen, es restauriren und in fein Eigenthum übernehmen fonnte.

Diese schönen Zustände währten einige Jahre, das Blück des "böhnischen Directors" wurde gum Sprichwort und gab Veranlaffung zu den luftigften Boumots; aber eben dieses beispiellose Blück ließ den excessivehrgeizigen Mann nicht ruhen, er wurde, wie schon erzählt, 1845 auch Eigenthümer und Director des Wiedner Theaters und fand aber auch fein Philippi in der Papagenogaffe. Mittlerweile - nur mehr mit der "aroken Oper" an der Wien beschäftigt - verlor er die Suft an dem fecundaren Josefftädter Cheater, übergab die Leitung desselben seinem Sohne Alois, mit dem famosen Adalbert Prix als artistischen Rathgeber, welches Duo sich geraume Zeit fortfristete, allerlei Experimente versuchte,

den bereits gealterten und zum Memoriren und Studiren neuer Rollen unfähig gewordenen Kunst in den Dordergrund stellte, bis - der Karren zur Abwechslung wieder einmal stecken blieb.

Und siebe da, nochmals kam der auch nicht mehr jugendliche Stöger guruck und wollte als einstiger Regenerator dieses Theaters seine Zauberfraft neuerdings versuchen, aber das "große" (und entsetzliche), dem Theaterbesuch ungünstigste Jahr 1848 war erschienen, Stöger's fran starb, so ging auch er wieder im nächsten Märg und machte einem neuen Doppelgestirne Platz, dem merkwürdigen Chevaar v. Megerle, das von Prefiburg hieher übersiedelte.

Die Leutchen famen mit alten Schulden, denen, da sie vom Ausstattungsteufel besessen schienen, bald neue zuwnchsen, und so nützte weder die wirklich brave Gesellschaft, über die man verfügte (darunter die Beistinger, dann Ceuchert, die Komifer Weiß, Schönau, fielitz 20.), noch der Erfolg mehrerer Cassestücke von 21. Langer, Elmar, Therese Megerle und vor Allem Micola's "Letzter Zwanziger", man machte 1853 Concurs, Megerle spazierte in den Schuldenarrest und starb daselbit. Des auf diese Katastrophe folgenden kurzen Interregnums der Herren: Swoboda (Vater), Apothefer Brandts, Eduard Weiß, Schamberger und Trablée ift nur des fläglichen Endes wegen, das es nahm, in Wehmuth zu gedenken.

Mun kam das Theater sammt allem Zugehör unter den Hammer. Um 29. Mai 1855 fand die Licitation statt,

Johann Hoffmann von frankfurt am Main (mit autem Renommée) erstand es um 125.000 Gulden Conventions: Münze und eröffnete es am 29. September 1855 mit der Novität "Beld und Ehre", welcher absichtslose Titel seinen Neidern das traurige Witzwort eingab: "Mit Geld und Ehre beginnt er, mit Schand und Spott wird er gehen!" Und Hoffmann hatte in der That gleich Unfangs viel Malheur und nebstbei mit einer wohlorganisirten Coterie von niedrigst gesinnten Cabalisten gu fämpfen. Bute Stücke fielen durch oder wurden vielmehr unter ungeheurem Scandal ausgepfiffen. Boffmann verzweifelte; da rieth ihm Regisseur forst, die fürchterlich platte, mit den plumpsten Effecten gespickte Megerle'sche Komödie "Die beiden Grasel" endlich in Scene zu setzen, und die brutalfte Albernheit - aber mit dem "Liebling" Leuchert in der Hauptrolle - 30g über zwei Monate das Publicum massenhaft herbei.

So fam denn in die Casse endlich fluth. Da gerieth Hoffmann 1856 auf den unglücklichen Gedanken, vor der Cerchenfelder Linie das "Chalia-Theater" zu erbauen, welche Idee ihn 60.000 Gulden kostete. Man konnte daselbst zwar die erste Wagner'sche Oper, den "Tannhäuser", deffen Original-Partitur später bei einem Greisler guruckgekauft murde, (in gelungener Unfführung) hören und den einbeinigen Canger Donato in zahlreichen Vorstellungen bewundern, auch die Pepita brillirte nochmals in der Josefstadt, mehrere Dossen von Kanger, Elmar, Berg 2c. füllten lange Zeit das Bans,

aber die unausgesetzte Wechselreiterei Boffmann's, der in Wuchererhande fiel, führten feinen Ruin berbei, er trat am 27. Juni 1865 zurück und starb an gebrochenem Bergen nach drei Monaten, Schulden und Gage-Rückstände unbeglichen hinterlaffend.

Carl's natürlicher Sohn, wohl der "gspassigste" Impresario dieses Erdballs, flerr, in Verbindung mit einem Herrn Springer, meldete fich nun als rettender Engel. Er opferte achttaufend Gulden und entschwand. da alle Mühe fruchtlos, rasch. forst (Schall v. falken) war sein Nachfolger; er hielt zwei Monate aus, übergab die Leitung dem bedenklichen Secretar Kupelwieser, und als auch dieser findige Grübler nichts zu richten vermochte, waate fich aar das übelft beleumundete factotum diverser Directoren, der bekannte "Geldbeschaffer" und gräulichste Schauspieler Julius Dohl, der "Zweibrieftaschenmann" (mit dem schönen familiennamen. Abraham Paradeifer), an das Ander, um ebenfalls bald Abschied zu nehmen.

Ein förmliches Charivari von speculativen, aber unfähigsten Unternehmern. Da stürmte in dem beängstigenden Steeplechase waghalsiger, eigentlich dreifter Directions-Uspiranten die überraschendste figur an die Tête der Concurrenten und erfämpfte den Sieg, wenn auch nur einen Sieg à la Pyrrhus, denn der Bolksfänger Johann fürst (von seinen Intimen der "Dulliä-Hansel" genannt) wurde im August 1865 Director. Es gelüstete den unstreitig originellen Mann, anch ..ein

College Dingelftedt's und Canbe's" zu werden und nicht nur allein der "Speci" Calafatti's au fein, und fo erschien er mit einem Theil seiner Singspielhallen-Truppe, außerdem mit eingeschulten Theaterfräften, wie dem Chepaar Alsdorf, den Herren Alberti, Romani, Renner, Weiß, findeisen, Schönan 2c., und den Damen Bybl, Wengraf, Kirchhofer, Raab, Schuberth u. s. w., und begann, nachdem er das Theater vorher auch noch "auf den Blang" herrichten ließ, am 7. October 1865, nach feiner Methode und Unordnung das "Gfpul". Sieben Monate waren vorüber und mit ihnen sein auf der "Bawlatschen" ersungenes Geld, das er hier auf dem unfruchtbarften Boden "angebaut" hatte. Bitter enttäuscht und mit unnöthigen Schulden belaftet, fehrte er auf seine richtige Domane, den Prater, guruck.

Und noch immer kein Ende des permanenten .Wechsels, noch immer kein definitiver Bestand. Nach dem "aufgesessenen" fürst kamen in den nächsten vier Jahren fünf neue Directoren, die sich eiligst wechselseitig ablösten, nämlich: ein Berr Valentini, dann Kottann, der "Mann für Alles", Sallmayer, der auch die sehr überflüssige und rasch verkrachte Bernalfer Urena "gründete", dann 1869 Bukovics und Börnstein, nachdem das Hans mittlerweile (1868) im Executionswege um 91.000 Gulden an das Chepaar Perl verkauft wurde.

Nach Bufovics und Börnstein, die wenigstens Derftandniß zeigten, anch feine üblen Geschäfte machten, ein nachhaltiges Prosperiren aber doch nicht abwarten wollten, erschien nochmals der bereits gewitzigte fürst und gedachte, seine schwierige Position, das beift seine Würde als "Wiener Theater-Director", wenn er nur den gehörigen Ernft entwickle, für lange Zeit behaupten au können. Und wirklich hielt er fich fast durch fechs Jahre. Er brachte feine bewährtesten "Spüler", die Champions der Schottenfelder Patricierschaft, mit, den urwüchsigen und urkomischen Gottsleben, den draftischen Kräuser, den biederen Jungwirth, den derben Linnbrunner, die groteske Danini, die nette Nippicher 20., und verdiente diesmal fogar Geld, namentlich mit der "zweiföpfigen Nachtigall", mit Kaifer's "Abraham a Sancta Clara" u. f. w.

Uber da erwachte eines Tages wieder der alte ungeberdige fürst und sein berühmter - Geschmack. Uls Kaiser's Stück in vollem Zuge war und noch eine lange Reihe von Vorstellungen erlebt hätte, ließ es der launenhafte "wildästhetische" Director nach der vierziaften Unfführung plötzlich abbrechen. "Warum?" fragte Alles erstaunt. "Warum?" erwiderte er in seinem unnachahmlichen Jargon - "Warum? Weil m'r dös ewige Unerlei 3'wider is! Allerweil dasselbe am Zett'l! I will wieder amal was Meng's les'n und nit mein Leben lang den faden, öden Titel! Und überhaupt wem geht's was an? I hab' kan Menschen Rechenschaft 3'aeb'n, i will's amal so, gar is's; i bin der Direkter! Punftum! Sunft g'fpürt's mein' eifern' Urm!"

"Das war ein Cafar: wann fommt feines Bleichen?"

Und er verwarf auf Mimmerwiedersehen das aute zugfräftige Stück und brachte - feine eigenen "Stuck"! Ach, darunter auch den Ausbund fürst'scher "Doesei": "Die schöne Lingerin" mit fürst als - ernsthaft fentimentalen Liebhaber! Als er, als "Romeo vom Wasser", mit seiner oberöfterreichischen Julie das melancholische Duett in tiefster Rührung und Empfindung sang oder vielmehr flötete:

> "Tauch an! Tauch an! Mein lieber Schiffmann!"

und Alles kicherte und in die Sacktücher bif, um nicht laut lachen, aufschreien, brüllen zu müssen, da war sein dichterisch=erotischer Paroxismus am höchsten, aber seine enragirtesten Verehrer, die nur bei "ihm" schwuren, riefen auch bestürzt: "Is er verrnckt wor'n! So an Unsinn! Der alte . . . . !" und verließen unwillig das Baus. Indem also seine Dichtungen nicht mehr oder eigentlich gar nicht "gingen", ging er zu Ostern 1877 felbst, die "höchere" Directorspielerei für immer an den Magel hängend.\*)

<sup>\*)</sup> Um die geistige Capacitat dieses "Wiener Theater-Directors" noch beffer zu kennzeichnen, mögen folgende Thatfachen angeführt werden: In einem seiner Stude verstieg er fich zu der Phrase: ". . . Wie der Columbus die Erdäpfel nach Deutschland bracht' hat" u. f. w. Man madte ihn auf den doppelten Unfinn aufmerkfam und fuchte ihm einzureden, daß er ftatt Deutschland wohl Europa fagen wollte, und erinnerte ihn weiters, daß Drafe jener Wohlthater war. "Was D. . f? Wollts ös's beffer wiffen; der Columbus hat Umerika entdeckt, also a die Erdäpfel; so hab i's in der Schule g'lernt und so bleibt's!" -Und als ihm Elmar eines Tages ein neues Stud aus feiner feber

Was nun folgte? Allerlei. Da nicht schnell genug ein Wahnsinniger aufzutreiben mar, der dem Eigenthümer einen jährlichen Pachtzins von Dierzehntausend Gulden zu gablen die Passion (und das Beld) batte. führte Berr Perl eine furge frist die Direction allein, affociirte sich hierauf, um doch einen theaterfundigen Menschen an der Seite zu haben, mit dem febr bonorigen Schanspieler und Dichter Dorn, und übergab, als Letzterer, von seiner Stellung keinesfalls entzückt, nach anderthalb Jahren feiner Ehren und Würden (und Sorgen) sich entledigte, einem Berrn Auchs die Leitung, der an Qualitäten, um als Director eines Wiener Theaters fungiren zu können, nur die einzige Eigenschaft besaß, der - Stieffohn des Hauseigenthümers zu fein. Dennoch umfaßte seine Berrschaft, wenn auch mit drei Unterbrechungsperioden, den Zeitraum von fast drei Jahren.

Dann ging es aber absolut nicht mehr. Als nun auch in der Eigenthümerschaft ein stiller Wechsel sich vollzogen und nach einer unsicheren Legende ein sicherer Berr Marcus Birfchfeld von dem Baufe Befitz ergriffen, fand sich zur Ueberraschung Europas doch wieder ein

vorlegte und fürst den Citel mit Mube las, sprang er, wie von ber Carantel gestochen, in die Bobe und schleuderte das Manuscript in die Simmerede. "Woll'n So mi a für ein' Marr'n halten!" fchrie er, "wer is denn dos: harun al Raschid? Den fennt jo fa Mensch! 3 fenn'n nit, also fennen'n meine freund' a nit, also mein Publicum a nit! Schreiben's a Stud : "Gabefam," den fennt m'r in gang Wien, lauft Alles eini, das Stud nimm i, so was ziegt, aber nit a so a dalferter Spanier; oder wer der Kerl war !"

Männchen, das mit der Lust und dem Muthe ausgerüftet, Director des Josefstädter Theaters werden gu wollen. Der Tollfühne heißt Carl Costa, der Nachfolger Canger's in der Redaction des "Bans Jörgel", und vor Jahren eine Specialität in Verfassung amusanter Travestien und Parodien. Er begann im September 1882 mit einer einschmeichelnden, aber guten und vernünftig gearbeiteten Dièce, mit Elmar's "Schön Wien", worauf noch einige gelungene Novitäten folgten. Costa, ein ehrlicher Charafter, ein gescheiter, witziger Kopf, verstand es, in Kirze ein recht brauchbares Personale - seine eigene frau nennt er selbst eine "zehnfache Gallmeyer!" - anzuwerben, das bei passender Verwendung (was liefe fich zum Beispiel nur allein aus fraulein Baumgartner machen!) "ziehen" könnte. Ob er in der ersten Winter-Campagne sich schon Schätze gesammelt? 3ch habe keine Uhnung davon. Ob es in der nächsten Saison geschehen wird? Wollen wir es hoffen. 3ch weiß nur so viel, daß vielleicht kein Theater der Welt folch' bunte Schicksale erlebte, als unser hart geprüftes "Theater in der Josefftadt"!

Mit diesem Seufzer bin ich mit der flüchtigen und nur in Umriffen geschehenen Skizzirung der äußeren Geschichte unserer Volkstheater zu Ende. Möge mir gestattet sein, nun noch einige allersubjectivste Betrachtungen angufügen, zu deren Gutheiffung ich übrigens felbstverftändlich Miemanden nöthige.



## Kämpfe der Volksmuse.

rmüdete ich vielleicht meine geehrten Teser bisher, indem ich ihnen in trockenster Weise nur Aamen und Daten — allerdings in fast betänbender Zahl — vorsührte? Aun, es war mir vorerst darum zu thun, ein sprechendes Bild von den verwirrenden und verworrenen Zuständen und Verhältnissen, wie solche seit Beginn dieses Jahrhunderts an den genannten drei Bühnen geherrscht, schon dadurch vor Augen zu stellen, als ich den unausschörlichen, manchmal gerade verblüssend raschen Wechsel der Besitzer, Directoren und artistischen Teiter durch Augabe aller Veränderungen nachgewiesen.

Achtzig Jahre — um eben nur vom laufenden Säculum zu sprechen — und weit über hundert Meuschen betheiligten sich während dieses verhältnismäßig kurzen Teitraumes an der "künstlerischen" Kührung dreier Theater. Don welcher Beschaffenheit die meisten davon waren, habe ich angedeutet. Mit Ausnahme einiger weniger honoriger Männer, welche ihre bildende Aufgabe ernster nahmen, von aufrichtigem Kunstsinn erfüllt

und mit den wenn auch nur allernöthigsten Beldmitteln ansgerüftet gewesen, bestand die überwiegende Mehrzahl der commandirenden Principale aus abentenernden Speculanten, aus obscuren Persönlichkeiten, aus dreiften Vabanque-Spielern, aus garftigen Schundians, aus übermuthigen Derschwendern; aus seichten, schwachsinnigen Köpfen, die, wie der Wiener fagt: "feinen Dunft" von der verantwortungsvollen, wichtigen Stellung eines residenglichen Theaterdirectors hatten; aus brutalen Geldmachern, aus unpraftischen, unerfahrenen Meophyten; aus Ceuten, die nur das Erbrecht für sich geltend machen konnten; aus Wechselreitern und präsumtiven Cridataren; aus alternden Don Juans, die, wie Maler Lehmann tragifomischen Undenkens bei Uebernahme der Ceopoldstädter Direction fagte: Belegenheit suchten, um sich endlich ordentlich -- auslieben zu fönnen. Und so weiter.

Das war -- immer die Majorität im Auge -- der Stock, aus dem, nicht fallstaff sein Regiment, sondern Wien, die Reichs-Metropole, die Directoren seiner Dolkstheater recrutirte. Male ich zu schwarz? Ich bitte die Serie von Mamen zu überfliegen, die ich gebracht, und sich an die draftische Wirksamfeit und die bunten Schickfale der einzelnen Herren, welche mitunter als Imprefario fungirten, gütigst zu erinnern. Daß unter folden Umftänden und Derhältniffen von anerkennenswerthen Intentionen, von edlen Idealen, von schönen Programmen, von löblichen Absichten und Dorfätzen,

ja überhaupt von einem redlichen Wollen faum, oder nur höchst selten die Rede sein konnte, ift selbstverständlich. Das vorgesteckte Tiel hieß "Geldverdienen", ob es fich nun um die Eröffnung eines Lebzeltergeschäftes oder die Uebernahme einer Theaterleitung handelte, das blieb sich bei dergearteten Individualitäten gleich. Wem fiel es ein, an eine Regulirung, respective Läuterung und Veredlung des Geschmackes des nicht immer verehrungswürdigen Publicums gu denken? Wer trat mit Principien auf, die darin gipfelten, ein Erzieher des Dolkes werden zu wollen und die Menge zu lehren, den Sumpf zu verlassen und mitzugeben auf den forglich gepflegten Pfaden? Wer bemühte fich, mit Verzicht auf momentane Vortheile, die Massen von ihrem angelebten Einerlei ab- und ihre Ungen auf Befferes zu lenken? Wie hießen die dramaturgischen Propheten, und wie viele waren es ihrer, die gegen Verwilderung der Sitten, gegen Beiftes- und Bergensverrohung den Kampf begannen und nach ihren Kräften durchgeführt? Man könnte diese weißen Raben an den fingern abgählen und fäme mit einer Hand aus. Was das Volk liebte und woran es gewöhnt war, wurde gebracht: Plumpheit, Derbheit, Plattheit, Unfinn, Aberwitz, craffe Effecte, frivolität lautete der vulgare Speiszettel, fo tischte man den Brei auf, unbefümmert, ob diese Koft, falls sie auch verdaut wurde, in der folge feine bedauerlichen Confequenzen nach fich zöge. Aber Männlein und Weiblein, Alt und Jung fielen ja mit Gier

darüber her und verschlangen den Mischmasch sogar unzweifelhaften Uppetits. Geffentliche Denkmäler verdienten Jene, die nach diesem faulen Recepte nicht verfuhren, oder die es mindestens verschmähten, die herkömmlichen Reizmittel zu verdoppeln und zu verdreifachen und den eklen frag durch allerlei "pikante" oder nur aukerordentliche Zuthaten noch recht würzig zu machen.

Und für diese verlotterten oder nur beguemen Tendenzen erbot sich leider stets auch noch ein Rudel parater Dichter, die nach vorhandenen Leisten, freilich auch um einen Schandlohn, ihre elenden Machwerke fabricirten. Uch, es war überhaupt allezeit ein Beer von "Poeten" in Dienstesbereitschaft und in wirklicher Action, um dem heißhungerigen Bedarf an Movitäten Benüge zu thun. Brave, verdienstvolle Männer von der feder wurden von ihren "Brotgebern" mit der Betpeitsche angetrieben, binnen achtundvierzig Stunden ein neues Stück fertig zu bringen oder ein halbhundertjähriges zu "überarbeiten". Wie oft wurde auf diese Weise der alte Bafner geplündert, wie oft Gewey, Perinet, Kriegsteiner, Meisl, Gleich, Stegmayer 2c. "benützt". Man brauchte "Nenes", wenn auch nur neue Titel, die wieder für eine Woche zogen, und fo opferte man dem Menigkeiten-Moloch nicht nur geistig verfümmerte und verfrüppelte, sondern auch gesunde und wohlgebildete Geschöpfchen, und ließ dem Dublicum nie Zeit, auf den Unterschied Acht zu geben, an den schöneren Gestalten sich zu erfreuen und an dem BeInngeneren ein anhaltend Wohlgefallen zu finden. Was ging bei dem Trubel dieser Parforce-Jagd nach 216wechslung Alles zu Grunde, und wurde vorzeitig vertilat und im Kanglei-Archive verscharrt, dessen Werth erst noch erkannt worden und vielleicht bleibend gewesen wäre! Unch diese Methode trug jum allmäligen Miedergange des eigentlichen "Dolksstückes" bei. Der schundige Carl ließ gar Stücke, die im Zuge waren, defhalb "absetzen", um manchem Autor das für die zwanzigste Aufführung ihm zuerkannte Benefice, wenn es zufällig in die "aute Theaterzeit" gefallen wäre, nicht gewähren zu müffen. Bestand der schnöde Beschädigte jedoch auf seinem Schein, so verlegte Carl, aus Bosheit und Neid, die "Dichter-Einnahme" in die schlimmsten Bundstage. Dieses erbärmlich gemeine Manöver übte der grae Centschinder übrigens auch an Scholz und Bopp aus, denen er nur die allerältesten Dossen ("Schwarze fran", "Roderich und Kunigunde" 20.) und ebenfalls meift nur in den bedenklichen Sommermonaten zu ihren lange ersehnten und dringenoft benöthigten "Benefice-Vorstellungen" überließ. Wie gum Bohne hieß es da immer auf der Uffiche: "Zum Vortheile des Berrn X. X.". Bang Wien lachte, nur der "Beneficiant" und feine ungeduldigen Gläubiger jammerten.

Konnte man Charakteren folder Qualität nur den Willen allein schon zutrauen, bildend und veredelnd auf die Massen einzuwirken? . . . .

Und dennoch ging es vorwärts, stetig, trots aller zeitweiligen Hemmschuhe, mit denen sich die einzelnen freiwilligen Reformer der Volksbühne abzumühen hatten. Ein riefiger Schutt von Vorurtheilen und Gewohnheiten war wegzuräumen, ein Augiasstall von Unfläthereien, Cynismus und Brutalität war zu reinigen, thurmhohe Hindernisse jeglicher Urt waren zu übersteigen; mißlungene Versuche durften nicht abschrecken, Bohn und Spott mußten ruhig ertragen werden, die anfängliche Ubneigung fam durch gabe Unsdauer gn überwinden, mifigunstige und abfällige Meinungen sollten nicht verwirren. Dazu waren Männer von eifernen Grundfätzen. felsenfesten Ueberzeugungen und vertrauensvoller Boffnung auf die Zukunft und die bessere Ginsicht des schließlich ja doch immer lenksamen Publicums vonnöthen und - fie fanden fich.

Der erbittert geführte Kampf dauerte bereits länger als dreißig Jahre. Er begann mit Ausmerzung der extemporirten und Stegreif-Komödie und mit der Derbannung des Hanswurst \*), dem nacheinander ohne

<sup>\*) 211</sup>s originelles Geschoft in diesem denkwürdigen äfthetischen Kriege kann auch das 1770 bei Crattner erschienene, von dem Bofschauspieler Müller (Vater) und dem preufischen Gesandtschafts-Secretär Jester verfaßte einactige Pasquill: "Dier Marren in einer Person" gelten, worin die gange hirnlose Absurdität der befämpften Richtung in grotesfer, aber auch unbarmbergiger Weise formaliter gezeigt wird. -Mebenbei fei noch bemerkt, daß das Buchlein (in Klein: Octav, nur 38 Seiten gablend, aber con Drudfehlern ftrogend) damals einen "Siebner" fostete, heute aber zu den größten Seltenheiten gehört, indem die gange Auflage (bis auf zwei Eremplare, die fich im Buchladen

Schonung jene des "Rüppel", des "Lipperl", des Kurz'schen "Bernardon", des Caroche'schen "Kasperl". des hafenhut'schen "Thaddadl" und seiner Consorten folgen follte. Welch' Geschrei gab's da immer bei jedem Altentate auf die jeweilige Lieblingsfigur des Dolfes, und da dieses ohne seine "Instige Person", seinen Marrentattel, Possenreißer und Spagmacher fast nicht leben konnte oder doch sich nicht behaglich fühlte, schlich fich später "Staberl", und auch diefer wieder, wie schon erzählt, in neuen Titulaturen (aber stets als Typus des halb bornirten und halb verschmitzten "Wiener Bürgers") in die Bandlung des Volksstückes ein, bis der Benre überhaupt als abgethan, als abgespielt, als überlebt sich zeigte und der Geschmack sich anderen Richtungen zuwendete.

Es war ein weiter, mühseliger Weg, den die Volksmuse zurückzulegen hatte, wenn ich als Ausgangspunft nur die Uera Philipp Bafner's annehme, und als Marksteine einzelner Zeitabschnitte, denen sie ihr

befanden), bei dem Brande des Trattner'schen Magazins zu Grunde ging. Da ein Exemplar angeblich die Bof-Bibliothet aufbewahrt, trachtete Vater Bardinger, der edle Biblioman, fein polles Ceben lang. das zweite zu erhaschen und schrieb in alle Welt darum. Ein paar Tage vor seinem Tode schickte es ihm die Wallishauffer'sche Buchhandlung; er konnte es seinem unvergleichlichen Bücherschatze nicht mehr einverleiben, wehmuthig lächelnd hielt er es - fein lettes Curiofuni - in den gitternden Banden und ftarb. Durch die Gute meines freundes Kubasta, des bekannten Untiquars, kam ich in den Besitz dieses Bariffimum. Eine drollige Cecture, aber auch belehrsam über jene für uns ichier unglaublichen Buftande des Volkstheaters.

charakteristisches Gepräge aufgedrückt, sprungweise die prägnantesten Mamen: Bäuerle, Raimund, Mestroy, Canger, Kaifer, Berla, Elmar, Berg, Ungengruber nenne. Jeder diefer Mamen bildet ein Symbol und ift die Etiquette für eine abgeschlossene Deriode in den wechselnden Beistesströmungen, der Sinnesart und der Beschmacksrichtung der Massen. Wie Tag und Nacht, wie Ebbe und fluth löften sich die "Gattungen" ab und wurden zu selbstständigen Capiteln in der allgemeinen Culturgeschichte Wiens und der Wiener. Derfolgt der fünftige Sittenschilderer diese nicht zu übersehenden Wegweiser, so wird ihn seine Wanderung abwechselnd nach aufwärts in lichtere Böhen oder auf die breite, begueme Beerstrafie, auf gewagte Pfade zwischen Aesseln- und Dornengestrüppen, aber auch tief bergab führen. . . . .

Mit der dichterischen Oroduction stockte es, seitdem zu Ende des vorigen Jahrhunderts die geregelten Stücke in Aufnahme kamen, und die Erstlinge, schon der 27euheit und des solideren Inhaltes wegen, Beifall fanden, eigentlich wohl nie, wenn anch meist das Unkraut überwucherte und überhaupt nur die allerwenigsten Schöpfungen eines andauernden oder gar bleibenden Werthes sich erfreuen konnten. Aus allen Ecken und Enden und aus den dumpfsten Winkeln tauchten gleich zu Alnfang die Poeten hervor und überschwemmten förmlich die Bühne mit ihren "Werken". Es schwindelt Einem vor den Augen, wenn man die alten TheaterChroniken und Zeitschriften, oder Beinsius, oder Kaifer, oder fernbach, oder nur die bezüglichen Theater-Kataloge durchfliegt und Tausende und aber Tausende und wieder Tausende von Titeln und Namen lieft, von denen beute fein Mensch ein Sterbenswörtlein weiß. Wie die Sterne am Bimmel, wie der Sand in der Wüste und die Wassertropfen im Meere, so zahlreich wäre das Bewimmel, wenn alle Parnafi-Zöglinge, die in Doffen, Sing, Schan- und Trauerspielen "gemacht", bei einer Controlsversammlung in den elvfäischen feldern sich melden würden. Wehmüthig ift der Unblick, wenn man diese endlose Liste meist todtgeborner Kindleins überschaut, und der Gedanke schnürt Einem fast das Berg zusammen, was diese Legion "armer Poeten" nach Bunderten von durchwachten Mächten, eimerweise veraoffenem Schweiße und graufamft betrogenen Boffnungen empfunden haben mag, wenn ihr Liebstes von der öffentlichen Meinung barbarisch abgeschlachtet und sie selbst und ihr Eigen für ewige Zeiten mit 27acht und Dergeffenheit bedeckt wurden. Wie oft mag das Todesurtheil: "Cegt's zu den llebrigen!" aus directorlichem Munde erflossen sein, und welche Bekatomben von beschriebenen Quartheften werden die respectiven Secretariats-Schergen in den Dunkelarresten ihrer Rumpelkammer aufgeschichtet haben, bis der "freymann" in Gestalt eines Breislers oder Maculaturhändlers mit seinem Karren erschien, um die Opfer gur Binrichtung in Empfang zu nehmen, welche Benkers-Ceremonie damit ihr Ende erreichte, daß der gange Wuft und Plunder von Beiftesproducten in die Stampfe fam, oder gu profanen Scarnikeln verwendet, oder als Emballage an den Wurstund Käsehändler abgegeben wurde. Das ist das Los des Schönen auf der Erde! Dor ein paar Jahren erst fand ich während meiner Pürschgänge auf "Literaria" bei Boschan auf dem Hafnersteig, als ich die "Section von unbrauchbaren Schartefen" durchstöbern wollte, mindestens zwei Centner broschirter Manuscripte, deren sich eine hiefige Theaterkanzlei als zwecklosen Ballast um ein Billiges entledigte. freilich waren es nicht mehr "gangbare" Stücke, aber - bei Upollo und Thalia! ich schäme mich nicht, es zu sagen — ich ging hinaus und weinte bitterlich . . .

War es absolut Schlechtes oder nur heute Unbrauchbares, was da in Aufstrich kam? Dielleicht, um sich felbst ein Trostwort zu fagen. Aber Dieles und sicher das Meiste davon wurde nie gedruckt, hat aber bei seiner Aufführung unseren Eltern und Großeltern doch gefallen, wäre zur Culturgeschichte verflossener Epochen ein wichtiger Beitrag und ift nun unwiederbringlich verloren. Das war's denn auch, was mich hauptsächlich so trübselig stimmte, wozu sich auch noch das Mitleid gesellte, das aufrichtige Mitleid mit den enttäuschten oder verkannten Dichtern, ja felbst mit den maculirten Dichter= lingen, die ein so unpassend Metier ergriffen. Rebstbei rührte sich aber auch der enragirte Sammler in mir, der ich es stets beklage, wenn ich es sehen muß, mit welch'

apathischer Geringschätzung man vielfältig mit jenen Dingen verfährt, die als Teftimonia der Bildungsgänge einer Bevölkerung für fpatere Zeiten zweifellosen Werth befäßen. Kein Volksstamm, hieß es beiläufig erst fürglich in einem Wiener Blatte, bat fo wenig hiftorischen Sinn für seine nächste Vergangenheit, als der niederöfterreichische. 3ch könnte für diesen Ausspruch die marfantesten Beweise bringen.

Derlacht mich ob solcher für ihn unbegreiflicher "Schwärmerei für das Gewesene" der echte Wiener Vollblut-Spiefer? Mag er's thun, an ihn wendete ich mich mit derlei Klagen nie, ich weiß, daß ein "Contra" ihm von mehr Interesse ift, als die tausendjährige Beschichte seiner Daterstadt. Bespötteln gewisse importirte Witzlinge ein derlei alterthumelndes faible und nennen es eine unnütze localpatriotische feren-Passion? Auch vor diesen wohledlen aufgeklärten Berren mich gu rechtfertigen, fällt mir nicht ein. 3ch fpreche nur für Jene und zu Jenen, die mich verstehen, und formulire meine Bekümmernisse im Allgemeinen und fage: Nichts ist unwichtig, und der gewissenhafte forscher wird das scheinbar Unbedeutenoste für seine Deductionen gu verwenden und zu verwerthen wissen. Bleiben wir bei dem vorliegenden Thema. Wenn die Mittelglieder in der Kette fehlen, ift das Sange nur ein Bruchftuck, und wir können beispielsweise den intereffanten Säuterungsund Reinigungsprocef des "Wiener Volksftuckes" schon allein nicht ausführlich erzählen, und welchen Weg es

zu machen hatte, um von: "Arlequin's Zauberfetzen". "Banng-Wurft dem lächerlichen Sauschneider", der "fürchterlichen Here Megara", "Evakathel und Schnudi", den "Schwestern von Prag", dem "Mensonntagskind", der "Kreuzer-Komödie", dem "UBC-Schütz", dem "Bettelstudenten", den "Modesitten", dem "Rochus Dumpernikel", der "frau Everl rom Alfterbach", dem "fleischhacker von Bedenburg", dem "Tiroler Wastl", und wie die dramatischen Ergötlichkeiten von damals bieken, endlich - beim "Pfarrer von Kirchfeld" anzulangen. Tüchtige Meister und eine unzählbare Schaar von brauchbaren Bilfsarbeitern oder simplen Taglöhnern, aber auch störenden Pfuschern offerirten der Dolks-Camone ihre Dienste, herrliche Sproklinge hatte sie zu pflegen und zu schützen; aber auch leichtfertiges Gefindel, arge Windbeutel, elendes Gelichter, wahres Lumpenvolk neben unterschobenen Wechselbälgen wußten sich in den falten ihres weiten Talars zu bergen und unter diesem Deckmantel der "Volksthümlichkeit" ihren Unfug zu Welche verzerrten Gesichter grinften da oft hervor; welche fragenbilder gab's da zu schauen! Es wäre instructiv, wäre erhebend und anufant, und wäre erschreckend und betrübend, wollte man die detaillirte Sistorie des "Wiener Volkstheaters", mit charakterisirender Unführung aller einzelnen Mamen und aller Leiftungen, die man unter der Alegide dieser ausgedehnten firma brachte und zu bringen wagte, zu schreiben versuchen. Oder würde sich der geneigteste Leser nicht doch ermüdet

oder durch das Erfahrene verdrieflich geworden, unwillig abwenden? Es könnte zu befürchten sein. So möge denn auch hier nur mehr der "Marksteine", wie ich sie genannt, noch gedacht werden.



## Volksverderber und Volkserzieher. Pfuscher und Meister.

\*\*\*C

ch kannte einen — bei seinen Principien und Tendenzen reich gewordenen - "Mann von der feder", welcher, wenn ihm "muthige" freunde allerergebenfte Aus- und Vorstellungen gegen seine salope, gesinnungslose, rüde und die Massen verblödende oder doch verwirrende "Stuckmacherei" zu unterbreiten wagten, in protziaster Manier zu antworten pflegte: "für das Dolk ift nichts zu dumm!" Und er hatte, nach seiner Bildung, seinem Charafter, seiner Lebensanschauung, feiner Auffassung der vorhandenen Derhältnisse, seinen Grundsätzen und - hauptfächlich nach seiner ureinzigen Albsicht: "Geld zu machen", vollkommen Recht. Wer mit dem großen Haufen geht, hat immer die Mehrheit für sich; wer der Dummheit dient und ihr Panier entfaltet, dem folgt die Menge und verehrt ihn als ihren Schutzpatron; wer in der Gedankensphäre der Tröpfe bleibt, der wird von ihnen verstanden, und sein

Unhang ift ein unermeflicher; wer dem geistigen Döbel (auch jenem in Sammt und Seide und mit Mon- und Binocle) schmeichelt, ift sein Liebling, und dieser überschüttet ihn mit Huldigungen und Auszeichnungen; wer den Leidenschaften und Empfindungen des denkfaulen oder denkunfähigen und urtheilslosen Spiegers fröhnt und zu seinem Sprachrohr sich erklärt, zieht den gangen Troff in feine Gewalt, der fich den Aussprüchen des gefeierten Orafels ohne weitere Drüfung willig unterwirft. Damit ift auch zumeist das Räthsel oder Geheimniß der "Popularität" eines folden Mannes erflärt, dem wohl auch das Stiama eines "Dolksverderbers" auf die Stirne gedrückt, der aber trotz dieses Brandmales "populär" ift. Popular! Ein Ziel, auf's inniafte ju munichen nnr nicht in folden Kreisen. Dem Ehrliebenden müßte schaudern; beschämt von dem Beifalle, der Sympathie und dem Gejauchze der "Dümmsten des Candes", würde er sich verkriechen und Buffe thun. Mun, wie es eben kommt und das Naturell des Einzelnen es bestimmt! Ein locales Sprichwort fagt: "Uns seiner Baut fann Miemand herans!" Umschrieben fönnte es lauten: "Seine Individualität fann Keiner verleugnen!" Wie Einer angethan, so gibt er sich. Der dramatische Schriftsteller, von dem ich oben sprach, kam ebenfalls nie auf den Gedanken, eine Ourificirung feines 3ch's porgn= nehmen und von feinem unfauberen Gebahren abzulaffen - er blieb sich gleich, gleich in allen Dingen, er fonnte nicht anders. Uebrigens ist er heute todt.....

Leider gingen auch wirkliche Talente, reiche Unlagen und thatfräftigstes Können durch Gesinnungs- und Charafterlosigkeit zu Grunde, oder sie arbeiteten felbst an ihrer Degradirung in der Achtung der anständigen Zeitgenoffen und präparirten fich für den übelften Nachruf. Wer die Uspiration nicht besitzt, als Ceuchte zu glänzen, und sich damit begnügt, als missouftendes Talglicht zu flackern, darf sich nicht wundern, wenn eine neue Zeit= strömung, wenn der erste Windstoß weltgeschichtlicher Ereignisse das jämmerliche flämmchen ausbläft. 21ch. neben dem Cehrer in der Schule, dem Prediger auf der Kanzel, hat ja doch nur noch der dramatische Dichter die edle Aufgabe, das Dolk zu bilden und es zu erziehen! Vernachlässigt er sein Umt, oder mißbraucht er sogar feine Würde durch die unsinnigsten oder verwerflichften Cehren und Beispiele, so schändet er auch das Schriftstellerthum überhaupt und verdient ausgeschlossen zu werden aus der Gemeinde Jener, welche dem Stande die allgemeine Achtung zu vindiciren und zu erhalten und räudige Schafe zu entfernen haben. Und fo thäte es denn auch in dieser Branche zeitweilig noth, daß Einer — der selbstverständlich fein (literarischer oder journalistischer) Räuberhauptmann sein dürfte - wie Karl Moor hinträte und unter den Genoffen "fürchterlich Musterung hielte!" . . .

Diese Bemerkungen wollte ich noch vorausgeschickt haben.

Die Alten waren abgethan und ihr Benre hatte fich überlebt. Eine neue Zeit brach beran und ein nener Geschmack regte sich. Mit den Stegreif-Komödien war's vorüber, die geregelten Stücke nahmen ihren Unfang. Obilipp Bafner (1731-1764) nink als Urahn des Wiener Volksstückes, respective der "Wiener Posse" betrachtet werden. Er entschloß sich vorerst, um die fanatischen Unhänger der früheren zügellosen Richtung nicht gang abwendig zu machen, noch für einige Concessionen und behielt sogar den hanswurft bei. Trotzem aber erkannte man bereits, daß man es mit einem Reformator zu thun hatte, dem es mit der Sänberung des verwüsteten Theaters vollständiger Ernst war. Seine Stücke, derbknochig und etwas roh und im Dialog rücksichtslos, sind dennoch zotenfrei, dafür strotzend von fräftigstem Spaß. Hafner, wie Bamlet's "armer Porick", ein Mann "von unendlichem Humor und voll von den berrlichsten Einfällen", war auch im Leben ein beliebter Gesellschafter, aber zugleich ein arger Schlemmer und foff sich, dreiunddreißig Jahre alt, ins Grab. Was er schuf und hinterließ, war für Diele noch auf Jahre hinaus "eine tüchtige Kuh, die sie mit Butter verforgte". Welch' zahlreiche Bearbeitungen feiner unverwüstlichen Stoffe, die ihres draftischen Inhaltes wegen auch die Epigonen herzlichst lachen machten!\*)

<sup>\*)</sup> Jeder Wiener follte fich "Dh. Bafner's Schriften", die Sonnleithner 1812 bei Wallishausser (mit trefflichen Daten über die öfterreichische Mundart als werthvolle Beigabe) herausgegeben, um die

Hafner, der Millionär an Witz und Schnurren. war todt, aber seine fingerzeige merkte man sich, nur daß man löblicher Weise auch urbanere formen wählte, was bei den fortschritten der allgemeinen Civilisation wohl unerläßlich war. Und trieben auch felbst Kasperl und seine Abarten noch durch einige Zeit ihr drollig Unwesen und ergötzte man sich mitunter noch an dem gewohnten Schabernack, so war man doch nicht blind und nicht taub für die Vorzüge einer neueren Richtung, und als gar Iffland und Kotzebue mit ihren aut gegliederten Stücken kamen, deren Handlung und Personen meift den bürgerlichen Ständen entnommen; als auch Schau- und Trauerspiele ohne Teufelsspuf und soustige gespenstige Zuthaten und läppische Intermezzos ihre Schuldigkeit thaten; als man sah, was "die drinnen in der Stadt" brachten, die Dogel, Ziegler, Pichler, Weißenthurn, Kurländer 2c. 2c., und wie man Gefallen an solchen, den menschlichen Verhältnissen näher gerückten. dem empfänglichen Sinne verständlicher, den Sitten anpassender gemachten Stücken fand - da ging auch im Bereich der Volks- und Possendichter eine rühmliche Wandlung vor, und man betrat neue Geleise, die des Natürlichen, Möglichen und Allen Begreiflichen. Das Volksstück erhielt endlich die richtige Gestalt, es nahm rasch den ihm gebührenden Platz ein, und da es seine Aufgabe darin erblickte, die Schwächen und Thorheiten

Bagatelle, die fie koften, anschaffen. Sie find das getreueste Spiegelbild des damaligen Theaters.

der Zeitgenossen in moderirter, barmlos autmüthiger Weise zu geißeln, so jubelten nicht nur die Unbetheis ligten, es lachten auch die Betroffenen über die lustigen Chargen und draftischen Einfälle und versöhnten sich mit den caustischen Zeichnern. Ein gemüthlicher Zustand, aus der priviligirten Uera jener ureinzigen und urwüchsigen "Gemüthlichkeit", derentwegen Wien nachmals so viel verspottet wurde, und die zum Stichblatt der weiland "Phaakenstadt" werden sollte. Wer uns darob lästerte, vergaß die politische Lage, die Dolizeiund Cenfur-Derhältnisse unter der dreiundvierzigjährigen Regierung Kaisers frang I., und was dem dramatischen Schriftsteller und dem Schauspieler - also dem Theater überhaupt - gestattet war, zu bringen und zu geben. Auf welch' kleines fleckchen war das Terrain abgesteckt, auf dem die witziasten Köpfe und fühnsten Diqueurs ihren armen Degasus berumtummeln und seine satirischen und sarkastischen Capriolen produciren lassen Founten !

Dennoch gab's Spaß in Bulle und fülle, und der - allzeit gepriesene "Wiener Humor" feierte seine schönsten feste. Es erschienen bei dem Turney aber auch berufene Männer, die das Zeng in sich hatten, ihrem Publicum das lette Lachthränchen aus den Angenwinkeln hervorzulocken. Namen, die sich literarisch und culturaeschichtlich verdient gemacht, tauchten auf und beherrschten durch Decennien die Bühne. Und merkwürdig, wie Wien schon einmal seine "Zwölfer-Dichter" hatte (nach ihrer Zahl so genannt), deren Ruhm and in's Unsland drang, so waren es, wenn ich die Matadore der neuen Epoche zusammenzähle — ephemere Erscheinungen ausgeschlossen - abermals ihrer Zwölf, die mährend der Zeit ihrer Regentschaft das Theater wohl mit tausend Stücken versorgten, da Einzelne von ihnen in kaninchenhafter fruchtbarkeit weit über zweihundert vor das Campenlicht brachten. Ich nenne nach ihrer Unciennetät:

Daul Weidmann (1746-1810). Verfasser vieler Schau-, Trauer- und Enftspiele und Possen. Sein "Bettelftudent" gefiel fehr.

Emanuel Schikaneder (1751-1812). Durch den Text zur "Zauberflöte" auf die Nachwelt übergegangen. Don seinen sonstigen gahlreichen Arbeiten bemerkenswerth: "Das abgebrannte Haus", "Der Tyroler Wastel", "Die fiafer in Wien", "Die bürgerlichen Brüder" (lange Zeit ein Zugstück durch Hasenhut's unvergleichliches Spiel); weiter eine Menge Dramen, Ritter- und Spectafelstücke. Sein bereits annoncirtes Lustspiel: "Die Hochzeit des figaro" wurde von der Censur (februar 1785) verboten. Starb 1812 in Urmuth und Blödfinn.

friedrich Hensler (1761-1825). "Durch Vorzüge des Beistes und Bergens gleich ausgezeichnet." Gründer der eigentlichen "Volksbühne", nach seinem Ideale. Gleichzeitig Director mehrerer Theater in Wien. Schrieb an zweihundert Stücke, von denen viele die Runde durch Deutschland machten und theilweise heute noch auf dem Repertoire sind (oder doch sein könnten, wie auch Wurg-

bach richtig bemerkt). Berühmt fein "Donauweibchen" und "Die Teufelsmühle" (nach Buber). In jeder Beziehung ein Ehrenmann. Un feinem Todestage trauerte gang Wien, und als Confiftorialrath Wächter die Grabrede fprach, erhob fich ein lantes Schluchzen aus der tiefergriffenen Menge der Unwesenden. In den deutschen Provinzen veranstalteten die Cheaterdirectoren feierliche Requiems. Ein Bensler fam nicht wieder.

Joachim Perinet (1765-1816). Ein schlechter Schanspieler, aber ein witziger Schriftsteller. Schrieb viel und Mancherlei, auch politische Broschüren, gumeift aber für das Theater, dem er eine Ungahl häufig einschlagender Stücke, darunter den famosen "Schusterfeyerabend", "Das Neusonntagskind" und andere Treffer lieferte. Bearbeitete mit Glück auch Bafner'iche Poffen. Im Leben ein Lump in folio, Wüstling und Verschwender. Uebernahm, um seinem Theaterdrange zu genügen, erft nenngehn Jahre alt, das Musentempelchen am Menban "Jum fafanl" und gab — Gratisvorstellungen. Brachte fpater fein Erbtheil von fechstaufend Gulden in Gold - in fechs Wochen durch und bat hierauf (in Derfen) einen freund um ein Bemd. Wer in Wien einen Mamen hatte, wurde von ihm (ftets in luftigen Versen) um Geld angebettelt. Starb mit einem Spaß auf den Lippen. Schade um das reiche Talent, das der lockere Cumpan oft muthwillig verzettelte. Ein echtes "Wiener früchtel".

Matthäus Stegmayr (1771—1820). Ein versirter Kopf, war Componist, Schauspieler und Theaterdichter,

schrieb als solcher über sechzig Opern, Singspiele, Dramen und Doffen, darunter "Gevatter Mathias" und den gu einer Berühmtheit gewordenen "Rochus Dumpernikel" (mit zwei fortsetzungen), worin Weidmann und Basenhut, aber auch, wie schon erwähnt, ein Couis Devrient. Ochsenheimer und Küftner excellirten.

Josef Alois Bleich (1772-1841). Als Romanfabrifant Endwig Dellarosa genannt. Soll als solcher über dreihundert Bände, und als Theaterdichter vierthalbhundert Stücke, Dramen, Schauspiele, Zauberspiele, Possen ("Die Musikanten am Bohen Markt", "Udam Kratzerl" [mit fortjetzungen], "Der Berggeist", "Cheteufel auf Reisen", "Berr Josef und fran Baberl" 2c.) geschrieben haben. Don beispiellosem fleiße, und wie selbst der rigorose Boedeke anerkennt, von beachtenswerthem Talente, da feine Stücke "von einem unerschöpflichen Frohmuth, von bunter Erfindung und Berglichkeit" zeugen. Ein ausgezeichneter Kenner des Wienerthums (schrieb auch eine zeitlang die "Eipeldauer Briefe") und deffen, was der Anffassung, dem Geschmacke, der geistigen Richtung seiner engeren Candsleute entsprach. Unseliger Schwiegervater Raimund's. In dem berüchtigten Pamphlete "Gesterreichischer Parnah" (1840) heißt es von ihm: "Gebeugt vom Unglück, das er sich selbst verdankt". Cetztere Ungabe vermag ich nicht zu bestätigen, obwohl ich ihn noch persönlich kannte und von seiner geradezu rührenden Armuth den erschütterndsten Einblick nahm. Ich hatte, wie ich an anderer Stelle erzählte, dem siebzigjährigen Greis, der damals in einem ungeheizten Dachkämmerlein der Blutgaffe wohnte, kurg vor feinem Tode fünf Gulden zu überbringen, die Graf Stefan Zichy, der bekannte Ballet-Mäcen, dem hilflosen Manne, der das richtigste Abbild von Kotzebne's "armen Poeten" gab, großmüthigst votirte, als er von der entsetzlichen Bedrängnif des populären Dichters Kenntniß erhielt. Zitternd ergriff der Aermste die milde Spende, bestätigte den Empfang und - weinte. Ich weiß heute noch nicht, ob aus freude oder aus -Beschämung.

frang E. Gewey (1774-1819). Der beste Dichter in Wiener Volksmundart. Trefflicher Parodift und Satirifer, betheiligte fich ebenfalls an den "Eipeldaner Briefen", schrieb mehrere Befte fomischer Bedichte über die Dorftädte Wiens und lieferte der Dolksbühne eine Ungahl werthvoller Producte, so die "Modesitten", den "Seltenen Proceß" u. f. w.

Karl Meisl (1775-1853). Als pensionirten Rechunnasrath der Marine-Buchhaltung lernte ich ihn kennen und war von seiner äußeren Erscheinung nicht erbaut. War das der Mann, über deffen Stücke - er schrieb weit über zweihundert - ich in meinen Inbenjahren jo herzlich lachte, und der in Wien als Theaterdichter eine hervorragende Rolle spielte? 27ach seinem unermüdlichen Schaffen, seiner horrenden Arbeitsfraft, die doch Erkleckliches getragen haben follte, nach feinen sonstigen Einnahmen und Bezügen dachte ich ihn mir als in den geordneisten, wenn nicht gar glänzenden Derhältnissen lebend. Und ich stand einem - "Berabgekommenen" gegenüber. Wie kam das? War er wirklich, wie es in dem obcitirten Pasquille heißt, ein "Zapfenfanger"? Genug, daß er nach einem halbhundertjährigen verdienstvollen Wirken in Dürftigkeit starb und seine Cochter in tieffter Urmuth gurückließ, für die im Jahre 1860 das öffentliche Mitleid angerufen wurde. Sein Sohn, ein liebenswürdiger, braver Menfch, war ein kleiner Beamter, in den allersubalternsten Derhältnissen. Don Meisl's Possen und Zauberspielen machten ihrer Zeit furore und erlebten zahllose Wiederholungen: "Der Kirchtag in Petersdorf", "Das Gefpenft auf der Baftei", "Urfenius, der Weiberfeind". "Die schwarze frau", "Julerl", "Die fee aus frankreich" 2c. 2luch in "Loyalitäts-Bedichten" leiftete er Staunenswerthes, trotzdem kam er, wie gesagt, auf keinen grünen Zweig. Beute ift er vergessen, wie er es schon an seinem Begräbniftage war, der von der gesammten Theaterwelt — ignorirt wurde. "Daran erkannte ich meine Pappenheimer" . . . . .

fr. Jos. Korntheuer (1779-1829). Der "große Komiker", der "Hogarth des Leopoldstädter Theaters", der witzigste Extemporeur, schrieb auch einige gute Stücke, die ausnehmend gefielen, jum Beispiel: "Alle find verliebt", "Alle find verheiratet" (mit Raimund in der Hanptrolle) 2c.

Abolf Bäuerle (1786—1859.) Durch dreinndfünfzig Jahre Herausgeber der vielgenannten und einst allmächtigen "Theater-Teitung", über deffen Perfonlichkeit und dichterisches Wirken ausführlicher zu sprechen ift.

f. Rofenau, von deffen Lebensumständen nur bekannt, daß er in den ersten Decennien dieses Jahrbunderts jedesmal für kurze Zeit, aber wiederholt Theaterdirector war, und daß er die Bühne mit sehr fomischen Dossen beschenfte. So: "Der Geift am Bafnerberg", "Viglipugli", "Scus, Mond und Pagat", "Die Gunft der Kleinen, oder: Die Hintertreppe" (heute als "Doctor Deschke" noch stark belacht, eine classische Leistung Afcher's, wie auch seines Dorgängers Eduard Weiß), dann mehrere Melodramen, die ihren Weg bis ins "Ausland" fanden.

Kriegsteiner, um deffen biographische Daten und Lebensschicksale sich das leichtsinnige Wien ebenfalls nie befümmerte (nicht einmal sein Mame ist definitiv festgestellt, da er auch als Kringstein aufgeführt wird), obwohl er es einst vielfach ergötzte, erheiterte und lachen machte. Seine Possen "Der Zwirnhändler" (1801), "Die schwarze Redoute" (1804), "Die Kreuzer-Komödie" (1805), "Othellerl, der Mohr in Wien" (1806), "Die Ballnacht" (1807) und vieles Undere gehörten durch eine lange Epoche zu den gern gesehenen Stücken.

Mit meinem "Dutzend" der namhaftesten Volksdichter aus der Periode bis circa 1820 ware ich fertig.

Ein- und anzureihen wäre allerdings eine Schaar "fleinerer Geister", die sämmtlich nur im Dienste der "Dolksmuse" standen, wie E. Huber (der sich auf dem Zettel jedesmal "Bürger und Handelsmann" nannte). Beigel, Kramer ("Simandel-Bruderschaft"), 3of. v. Menner, Schildbach, Sterneng, Johann Welling, Unger, Ziegler, Sartori, Schufter und zahllose Andere, die mit dem Tage verschwanden und die nach achtzig und sechzig Jahren um so mehr vergessen und verschollen sind, als dieses Cos auch den meisten der vorangeführten Er-Notabeln des Wiener Parnasses beschieden ist. Wer spricht, um nur den auch den Epigonen als "Spafvogel" und "Zotisten" noch geläufigen Mamen Castelli zu nennen. heute von dem Schock dramatischer Spenden, die der schreibselige Versifer alljährlich — meist gratis — nach rechts und links versandte? Und es waren artice Kleinigkeiten in feinen "Almanachs-Sträußchen". Und der ganze Wust für den soi-disant "modernen Geschmack" nichts mehr als - verlegene Waare! . . . .

Uebrigens muß zu diesem Abschnitte noch bemerkt werden, daß sich viele der vorgenannten Sing- und Zanberspiele und Possen ihre außerordentliche Popularität meift auch durch die glücklichen musikalischen Weisen, mit denen sie ausgestattet waren, erwarben und durch eine Generation erhielten, denn die Maestros Sükmaver, Kaner, Wenzel und Adolf Müller, Kanne, Winter, Dolfert, Sickl, Seyfried, Bierey, Boffmeifter, Triebenfee, Umlauff, Kreuzer, Dittersdorf, Kinsky, Drechsler 2c. 2c.

brachten Melodien, die rasch in das Blut der Börer übergingen und von Caufenden gefungen, geträllert und gepfiffen wurden. Machte doch manches Lied Wenzel Müller's feinen Weg durch die Welt, und wie viele posthume stolze Componisten zehrten seitdem "im Stillen" von diesen Schätzen! Soll es doch wiederholt vorgekommen fein, daß ältere und alte Theaterbesucher gerade bei den am stärksten applaudirten Couplets, Urien und Duetten eigenthümlich und verwundert aufhorchten, auch den Kopf schüttelten und sich mit der Band über die Stirne fuhren, bis es in ihnen plötzlich aufdämmerte und fie sich gestehen mußten, etwas gang frappant oder vielmehr "verdammt 2lehnliches" schon "anno damals" gehört zu haben, etwa von dem — oder dem - oder der . . . richtig, so war es! Dann lächeln fie verschmitzt und brummen in ihren eisgrauen Bart: "So gibt's denn wirklich nichts Neues unter der Sonne ?" . .

Doch überlaffen wir diese zwecklosen Grübeleien den nergelnden Zweiflern und betrachten wir lieber des Näheren das hell, aber in contraftirendsten Lichtern schimmernde Dreigestirn: Bäuerle - Raimund - Nestroy. Man könnte uns um diese weltberühmte Trias beneiden, wenn uns überhaupt daran läge, uns beneiden zu lassen. War die Wirkung dieser drei Meister des "Volksstückes" eine nachhaltige auf das Gemüths- und Beistesleben. Wiens und der Wiener? Es war später nicht mehr viel davon zu spuren. Im Gegentheil; man johlte

wieder mit Inbrunft und Begeisterung den zotigsten Volksfängern und Volksfängerinnen zu und beklatschte mit vereinten Kräften wie rasend auch den Unsinn und Blödfinn. Denn - "wir sind schon einmal so!" . . .





## Aldolf Bäuerle.

\*\*\*C

dir haben von Kaiser frang I. (und von anderen vaterländisch- und historisch-denkwürdigen Männern und Charafteren) noch feine ausführliche, getreue, erschöpfende und das lange Wirken des Monarchen vollständig beleuchtende Biographie, und werden dieselbe anch vor hundert Jahren nicht erhalten. Und so besitzen wir - daß eine folche auch von den urwienerischen Walzer-Claffifern Canner und Strauß (Dater) fehlt, wurde schon wiederholt beflagt - ebenfalls von und über Udolf Bäuerle, der doch eine der prononcirtesten Derfonlichkeiten Altwiens während eines ganzen Zeitabschnittes gewesen, und dem er sogar seine Signatur gegeben, nichts, als ein paar schnurrige oder lobhudelnde Unefdoten Bräffer's, weiter das dürftige erste Bandchen seiner "Memoiren" (nur bis 1805 reichend), dann was Goedefe und schließlich, was unser hochverdienter öfterreichischer Biograph Wurzbach über ihn geschrieben. Cetzterer Beitrag gur "Menschenkunde" dunft mir, die darin gepriesenen unleugbaren Verdienste Bäuerle's um die

"Volksbühne" nicht bestritten, doch etwas zu wohlwollend und freundlich, was wohl dann seine Erklärung fände, wenn Wurzbach vielleicht die perfönliche Bekanntschaft des leutseligen Redacteurs der tonangebenden "Theater-Zeitung" gemacht und öfter Umgang mit dem Generalpächter von humor, Laune, Spak und Bonhomie gepflogen hätte, denn das Behaben dieses versirtesten und pfiffigsten Cebemannes war, wenn er zu erzählen, d. h. zu plaudern begann, von einer fascinirenden, ja captivirenden und unwiderstehlichen Liebenswürdigkeit! Und doch war der lustige, stets heitere und joviale Adolf, das incarnirte Prototyp des Wiener frohsinns und der (äußerlichen) Gutmüthigkeit\*), der alle fehler und Tugenden, alle lobenswerthen und schlimmen Eigenschaften des 211twienerthums in sich vereinigte und sozusagen repräsentirte, zeitlebens ein - arger Schalf (um fein ftarferes Wort zu gebrauchen), ein echter Cartuffe, der Manches auf seinem Gewissen hatte, der mit dem ihm anvertranten Pfunde nicht immer redlich verfuhr, und der namentlich

<sup>\*)</sup> Uls Beweis feines "edlen Bergens" werden von feinen Derehrern die gahlreichen Sammlungen für Wohlthätigkeitszwecke angeführt, die im Caufe eines halben Jahrhunderts bei anderthalb Millionen eingetragen. Es ift mahr, er schrieb einige patriotische Bucher (im extrem byzantinischen Style) und wurde dafür ausgezeichnet, und er machte fein Blatt zur Sammelbuchfe für die verschiedensten humanen Zwede. Aber indem er die Spalten desfelben mit endlosen Ausweisen füllte, ersparte er damit an - anderent Texte, wie er felbst fcmungelnd gestand. Bäuerle that nie etwas ohne egoistische Berechnung. Wie er, der "Wohlthätige", feine Mitarbeiter honorirte, davon wußte die fama das Horrendeste zu erzählen.

nach 1848, als die Reaction ihre Verleumdungs- und Derfolaungs-Orgien beging, sich in seinen unedelsten Trieben und garftigften Leidenschaften entpuppte, mit den eflichsten Denuncianten, wie dem "Geifel" Böhringer, mit Maske 2c. gemeinsam - operirte, so daß der einst Gefeierte und Allbeliebte bald zu den gehaftesten Individnen der aufgeregten und bestürzten Kaiserstadt gehörte. Das grausame Schickfal, das ihn hierauf erreichte, das tragische Ende, das der dreiundsiebzigjährige Greis nahm - der "loyalfte Unterthan" und glühendste Partisan des Absolutismus starb in der freien Schweig, als von Gläubigern verfolgter flüchtling, am 20. September 1859 zu Bafel, nach einer gloriofen, vielbeneideten Vergangenheit, halb verhungert und halb an gebrochenem Bergen - verföhnte wieder einigermaßen mit dem bitter Gestraften, und das leichtlebige Wien vergaß, was sein Er-Liebling in den letten Jahren verbrochen, es vergaf allmälig ihn selbst und - ging zur Tagesordnung über. Und auch wir haben uns bei diesen Skiggen eines speciellen Inhaltes nicht mit dem fanatischen "Politiker", dem "Patrioten ex officio", dem "Servilitäts-Mufter" und "Respects-feren", von dem es bekannt war, daß er vor der Hofspritze, wenn sie an ihm vorüberfuhr, jedesmal in (ungehenchelter) Devotion den But 309; ja nicht einmal mit dem "curiosen Redacteur" eines durch ein halbes Jahrhundert den Geschmack und das Urtheil des Oublicums dirigirenden und weit verbreiteten Blattes; nicht mit dem "Zöllner der Schauspieler", der (laut

"Parnaß") "lobte und verriß, je nachdem man zahlte" - sondern nur mit dem trefflichen Theaterdichter gu beschäftigen, als welcher er wahrhaft Bedeutendes leiftete - wenn auch nur für feine Zeit.

Das Leopoldstädter Theater, dem er lange als Secretar angehörte und vorstand, und dem er die meisten feiner Stücke überließ, "hob sich und blühte unter feinem Einflusse", wie die verläglichsten Stimmen vereint bestätigten. Der Zufall, daß er über ein ausgezeichnetes Personale verfügen konnte, war ihm günstig, und da es außer ihm keinen Menschen auf Erden gab, der so genau wußte, was dem Wiener Gaumen munden muffe, was der Wiener Unschauung und Empfindung angemessen, dem Wiener Verständnisse zusagend sei, als er selbst, der Dollblut-Wiener, der Wiener par excellence, und er flug und weise war und nebstbei einen unerschöpflichen Born von drolligen Einfällen in sich sprudeln fühlte, auch die (nöthigste) literarische Bildung und das unumgänglich erforderliche praftische Zeug, nebst Muth und Ausdauer und eine erstaunliche Arbeitsfraft besaß, so ist es erklärlich, daß Bäuerle der "Mann des Cages" oder vielmehr der "Abgott seiner Aera" war und von den in geistiger hinsicht nur auf das Cheater allein angewiesenen Wienern mehr verehrt wurde, als einft Mirabeau in feiner unbemakeltsten Glanggeit von den enthusiasmirten Parisern.

Bänerle, welchen Julius Seidlitz ein "überschänmendes Gefäß von lebensluftigem Spaffe" nennt, und

der es (1837) bedauerte, daß der Mann, - der später schuldenhalber Durchgebrannte - "fo reich geworden und deshalb nicht mehr dichte", war in seinen Stücken wirklich der Inbegriff des harmlosen Wiener Spaffes, des ureigenen Wiener "Hamurs", der aber auch anderwärts gefiel und fogar "draufen" lachen machte, gleichsam als getrenestes Abbild des "Wienerthums" galt, und der den füd- und norddeutschen Stammesbrüdern gur Instruction und zum Cehrbuche wurde, woraus sie das Wesen, die Charaftereigenthümlichkeiten und das sonstige Sugehör eines echten und unverfälfchten Wieners glanbten studiren gu fonnen. Die Bäuerle'iche Cebens- und Gefühls-Doctrin, wie fie in seinen launigen Stücken und gemüthlichen Liedern jum Ausdruck fam, murde das Schiboleth für "Wien und die Wiener". Wolfgang Mengel spricht ihm zwar Geift ab und stellt sogar den von ihm geschaffenen "Staberl" nach seinem Behalte unter den alten Kasperl, dafür aber lassen ihm andere Literarhiftorifer mehr Gerechtigkeit widerfahren, es behandelt ihn besonders Goedeke nach Billigkeit und würdigt seine Producte nach ihrem thatsächlichen Werthe und ihrem beifpiellosen Erfolge innerhalb und außerhalb der schwarzgelben Schranken. So schreibt der gründliche forfcher:

"Bätte nicht ein furchtbarer Censurdruck jeden Bedanken, fich erufter an die Dinge heranzuwagen, in der Geburt erftickt, würde Bäuerle ohne Tweifel auch wichtigere Stoffe als die Renommistereien und 21bentener eines Daraplujemachers oder Mehlspeisbereiters erariffen und lebenswahr behandelt haben. Aber das, was er gegeben hat, genügt vollkommen, um ihn neben die besten Luftspieldichter zu reiben. Sein Staberl, nicht verantwortlich für die vielen Nachahmungen aus zweiter, dritter Hand, ift eine des besten Komöden würdige figur und hat den Beifall, der ihr in Wien und auswärts, doch vor Allem in Wien, zu Theil geworden, vollkommen verdient. Ein Wiener findet das wahre, lustige Volkselement der Wiener in der Dereinianna feiner ungäbligen Spielarten des Drolligen, Satirischen, Jovialen, Jocosen, Bausbackenen, Mutterwitzigen, Kaustischen, Derben, Groteskonischen, und alle diese Muancen bat Bänerle in "dem pudelnärrischen Kerl mit füßem Selbstdünkel, fader Beckerei, autmüthiger Großsprecherei, einer tüchtigen Portion Unverschämtheit und Schmarotzerei, mit unerschöpflicher Beschwätziakeit und der Behaalichkeit eines lustigen Befellen", mit individuellen Zügen, der Sehnfucht des Urmen nach eigenem Besitz, dem vollen Bewuftsein bürgerlicher Rechtlichkeit einem heuchlerischen Schleicher gegenüber, zu verbinden gewußt; ja, er hat der figur da, wo es wirkliche Bilfsbereitschaft oder Verhinderung von Schelmenstreichen ailt, wirkliche bürgerliche Rechtlichkeit gegeben. Daß bei dem ganzen Bilde, das sich um Staberl aruppirt, auch die übrigen figuren noch lebendia und mahr erscheinen, darf dem Komöden gum Lobe nicht vergeffen werden; es find Menschen, feine bloken Masken, und es find Menschen, wie sie eigentlich nur in Wien porfamen; alle (den Bofewicht ausgenommen) autmütbig, sanguinisch, und doch alle scharf von einander gesondert, individuell ohne Bizarrerie. - So hat er eine Reihe von Männer-Charafteren aufgestellt, die alle in Wien und Besterreich heimisch

waren, wo er einen Bosewicht braucht, entlehnt er ihn, den lieben Wienern zu Liebe, gern von außen, oder sucht ihn draußen." - Und seine Zauberspiele und Märchen betreffend: "Die Gesetze der physischen Welt gelten darin nicht, fein Raum, feine Schwere, feine Zeit: da find Verwandlungen und Verfleidungen ohne Einschränfung erlaubt; die weite Welt wird durchmeffen, wie ein paar benachbarte Straffen und Plätze Wiens; jung oder alt, häßlich oder schön, Miemand ift des Einen oder Anderen ficher: Reichthum und Urmuth wechseln rasch wie Wolfenschatten; Eins aber ift bleibend unter allen Büllen, Wandlungen und himmelsstrichen: Wien und der Wiener sind der Mittelpunkt und der Bauptbestandtheil der Welt."

Bänerle, der temperamentvolle Sprudelkopf, machte schon früh von sich sprechen. Mit sechzehn Jahren schrieb er einen Roman, mit siebzehn Jahren übernahm er die Redaction eines Theater-Organs, furz darauf die Berausaabe eines arökeren Journales (wozu man ihm die Concession in dem Glauben ertheilte, das Bürschchen wollte sie für seinen Dater erlangen), ein paar Wochen über achtzehn Jahre alt heiratete er (das erstemal), mit neunzehn Jahren debutirte er mit seinem dramatischen Erstlinge, dem Luftspiele "Kinder und Marren reden die Wahrheit", und nun ging's in einem Zuge porwärts, obwohl die nächsten vier Stücke auch noch nicht einschlugen.

Da, mit einemmale war der Spectakel los. dreiactige locale Posse "Die Bürger in Wien", die am 23. October 1813 im Leopoldstädter Theater (mit der neu geschaffenen figur des "Staberl") zur Aufführung fam und worin Ignag Schufter den nachhaltigften Triumph feierte, begründete Banerle's - und des Leopoldstädter Theaters Ruhm. Der glückliche Dichter, erfreut und aufgemuntert von dem außerordentlichen Erfolge, entwickelte hieranf eine fabelhafte Chätigkeit. Nebst den aufreibenden Arbeiten eines Chef-Redacteurs, den mühevollen Sorgen eines Theaters-Secretars, fand der Mann noch Zeit, Muße und Caune genng, Stück auf Stück zu schreiben. Es waren allerdings auch Mieten darunter, aber Haupttreffer gab's ebenfalls eine schöne Zahl, so daß Bäuerle sich bald als Stern erster Größe am dramatischen Horizont Wiens - gur Congresseit beherrschte er fast allein das Repertoire seines Theaters — fühlen konnte. Das Wienerthum nicht nur in seiner eigenen behäbig heiteren Derson, fondern auch in seinen Werken repräsentirend und es verstehend, sich mit dem Wienerthum vollständig zu identificiren, wählte er mit sicherer Band die richtigsten Stoffe aus dem Volks- und fleinbürgerlichen familienleben, erfand die drolligsten Situationen, die fomischesten Verwicklungen und durchspickte den leckeren Braten mit den frappirenosten Spässen. Bäuerle schrieb bis Ende der Zwanziger-Jahre nnermudet fort, die Hanptrollen den damaligen Wiener Lieblingen — wie Schufter, Korntheuer, Raimund, Candner, fermier, Tomaselli, Sartory, Krones, Enöckl (seine Jugendflamme und nachmals zweite Gattin), Huber 2c. - angepaft,

die darin anch unvergleichlich wirkten und alle 27achfolger und Nachahmer in Schatten stellten. Don Bänerle's Schöpfungen — es mögen an achtzig 27ummern fein - ift nur bei fechzig feine Autorschaft gewiß, denn Manches kam anonym oder pseudonym zur Aufführung. Gedruckt erschienen nur beiläufig zwanzig Diècen, davon die populärsten in der von ihm unter dem Titel: "Komisches Theater" (Pest, 1820-1826) in sechs Bänden veranstalteten Sammlung. Um zugkräftigften erwiesen fich nebst feinen "Staberliaden": "Der Leopoldstag" (eine draftische Parodie auf Kotzebue's Rührseligfeit), "Canfred" (mit Ignaz Schufter als "Borgondio"), "Der fiaker als Marquis", "Der freund in der Noth", "Die falsche Primadonna" (Schuster als Catalani), von der Cenfur gur Bälfte gusammengestrichen, "Der Taufendfassa" (mit Raimund), "Alline" (weltberühmt, trug bei den ersten dreifig Vorstellungen 45.000 Gulden ein; die darin vorkommenden Lieder, mit Musik von Wenzel Müller: "Was macht denn der Prater?", "War's vielleicht um Eins?", "'s gibt nur a Kaiserstadt, 's gibt nur a Wien", bleiben wohl auch im Munde der fpateften Machkommen und werden bleiben, so lange noch ein Stein von Wien fich erhält), "Doctor fauft's Mantel", "Die schlimme Lifel", "Lindane" (mit Raimund und der Krones), "Gisperl und fisperl" (desaleichen), "Wien, Paris, Condon und Constantinopel", "Die fee in Krähwinkel", "Cabale und Liebe" n. f. w. Während der Dreifiger-Jahre schwieg der Dramatiker Bänerle;

feine schauspielerischen Stützen waren dabin, Korntheuer und die Krones todt. Raimund unstät geworden und in ein paar Jährchen ebenfalls den Tod suchend - so schien der luftige Theaterdichter labmaelegt. Erst Unfangs der Vierziger-Jahre kam er noch (anläflich einer Preis-Concurreng) mit drei halbernsten Stücken, die aber nicht sonderlich gundeten und den "Bäuerle von einst" nicht mehr erfennen ließen.

Nahte doch überhaupt schon sein Niedergang, wie auch allmälig das Ende seiner Mission: die Cente durch Spaß das Denken vergessen machen. Die Meuzeit pochte erst leife, dann immer kräftiger und ringsum an allen Pforten. Auch hier vernahm man die Mahnung, endlich zu erwachen, und man erwachte wie nach einem tollen, langnächtigen Belage, man rieb fich den Schlaf aus den Augen, man streckte und dehnte sich gur Mannesgröße, ftand aufrecht und fah dem dämmernden Morgenroth hoffend entgegen. Und der Tag brach an! Im goldigsten Lichte flatterte frächzend und schen das Gevögel der Nacht hin und her, bis es - Kinder verjagten. Plötzlich ein bedeutend Gefrach, und unter hunderttausendstimmigem Jubel sank die alte Zwingburg des Geistes in Schutt und Trümmer! Urmer Bäuerle! Zwar klatschtest du auch Beifall und lächeltest fogar zu dem "Studenten-Aummel" und erzähltest, da Metternich und Sedlnitter schon überstanden, also nicht mehr zu fürchten waren, rasch ein paar Unekdoten aus der Streicher-Chätigkeit des "böhmischen Grafen", und

sagtest zu dem Schreiber Dieses, als von der Bauern-Emancipation die Rede war, "es frene dich, wenn es den Bauern aut gehe, weil es dann dem Bäuerle vielleicht auch noch einmal gut ginge" — aber all' das kam dir nicht vom Herzen! Ich sah es dir an, daß dies dein letter Spaß gewesen, und daß du es im Tiefinnersten fühltest, mit dem "Altwienerthum" fei es nun eben so gründlich vorüber, wie mit dem luftigen, drolligen, spassigen "Bäuerlethum". Und es war vorbei, wenn viele feiner Stücke auch in gehn Sprachen überfett wurden. Sein wirkliches Ende habe ich bereits aefdildert.





### ferdinand Raimund.

3

ine der kräftigsten schauspielerischen Stützen Bänerle's war sein späterer dichterischer Rivale, der ihn in dieser Eigenschaft sogar besiegte: der körperlich schwäckliche, ja gebrechliche und hinfällige Hypochonder und Misanthrop, der einstige Zuckerbäckerlehrling und Ex-"Numero" des Josesskäter Theaters, ferdinand Raimund (mit dem familiennamen Raymann), der bei seinen ansänglichen Versuchen auf der Bretterwelt verslacht und verspottet und nachmals von den ernstesten Kritisern abwechselnd der "Wiener Shakespeare", der "Wiener Potier", der "Wiener (oder gar deutsche) Molière", der "Wiener Boccaccio", der "Wiener Cervantes", der "Schiller des Localstückes" n. s. w. genannt wurde.

Der Zufall gebar oft schon das Größte, und so haben wir es auch zwei Zufällen zu danken, daß Raimund Das geworden, was er zur Freude aller Welt war. Der mit einem Sprachsehler behaftete, aber trotzem leidenschaftliche Tragöde und Intriguant fiel als

"frang Moor" und "Gottlieb Kooke" schmählich ab, und mußte fich 1813 bequemen, in Gleich'ichen Doffen den "Doctor Kramperl" und "Aldam Kratzerl" zu spielen, und der Erfolg war, obwohl Raimund heftigst gegen die ibn uur ärgernde Zumuthung protestirte, daß er ein Komifer sei, ein so einschlagender und stürmischer, daß Bleich noch eine fortsetzung zu den "Musikanten am Bobenmarft" schreiben mußte, und Raimund der verdrieflichste, aber ergötlichste Komifer blieb. Und als gehn Jahre später Meisl mit seinem projectirten "Barometermacher" es nicht weiter als bis zur Eingangsscene brachte, das Stück aber zu einem gewissen Termin fertig werden mußte, da griff Raimund in seinem Unmuth selbst zur feder, schrieb voll Sorn das Stück zu Ende, das am 18. December 1823 gur Aufführung fam, und der "nene Dichter" war unter Beifalls-Bejanche und Belächter acceptirt. Die Volksmuse batte ihren würdigsten, ehrlichsten und - ehrgeizigsten Vertreter gefunden.

Mun wäre es wohl das Ueberflüffigste, wollte auch ich und heute noch, nachdem im Laufe der Jahrzehnte eine ansehnliche Zahl der mannhaftesten Streiter (ftets gewissenhaft, führt Wurzbach sie fast alle an) für den bleibenden Ruhm des edlen Poeten und genialen Schaufpielers eingetreten, mein schwaches Stimmden erheben und mit einem textlichen und stylistischen Aufwand die Bedeutung Raimund's als Dichter und Darsteller nachzuweisen und den größeren oder geringeren Werth seiner

acht Stücke zu erklären versuchen. Wer Raimund nicht spielen, seine Augen nicht blitzen gesehen, den gum Bergen dringenden Con feiner Stimme nicht gehört, dem ist es schwer, eine Beschreibung von diesem Mosaifgemälde trefflichster, tief durchdachter und doch fo natürlich und wie absichtslos gegebener Muancen zu liefern. Diese eine Bälfte seiner Künstlerschaft ging mit ihm ins Brab. Was er jedoch für feine Epoche als schaffender Dichter war, das überlebt ihn für alle Zeiten, und bestätigen dies schon wir, indem, wenn es einen theatralischen festabend zu feiern gilt, selbst wir, mit unserem vermeintlich verfeinerten, gebildeteren, geflärteren oder auch nur raffinirteren Geschmack doch immer wieder zuerft an den vieltheuren Verfasser des "Alpenkönig", des "Bauer als Millionär" und des "Verschwender" denken und die notabelsten Mimen mit der Ehrenaufgabe betrauen, die einfach-schlichten Charaftere und die sinnigen Märchengestalten, die seine reiche Phantasie gebar, uns zur Geiftes- und Bergenserhebung vorzuführen.\*)

<sup>\*)</sup> In einem lesenswerthen längeren Unffate des "Badener Boten" rom 23. September 1883, die argen Zustände des heutigen Theater: Repertoires im Allgemeinen behandelnd, wird erzählt, daß Director Schreiber an einem Werktage der vergangenen Wochen, zwischen den permanenten Demimonde: und ähnlichen Studen, unerwarteift "Das Madchen aus der feenwelt" - einwarf, und daß das gedrängt volle Baus (mit dem bekannten prononcirt feptischen Badener Sommer: Publicum) an dem fernhaften Dolksstude das urfräftigfte Behagen fand. Man begehrte förmlich eine häufigere Wiederholung folcher den Beschmad läuternder Aufführungsversuche und fühlte sich wie nach einem reinigenden Stahlbade gestärft und - innerlich befriedigt.

Und wir waren auch stets erhoben, freilich damals am meisten, da er selbst noch in Person als der Dol= metsch seiner Gefühle und seines Empfindens wirfte. Und nicht nur die Alten, deren Liebling er feit seinem ersten Auftreten (in seiner richtigen · Sphäre) gewesen und geblieben, auch wir leichtfertige, heißblütige Jungens waren von der Macht seiner herrlichen Dichtungen und seiner hinreifenden Darstellung mächtig ergriffen. Der Beimgang aus dem Theater war an solchen Abenden ein merkwürdiger. Cautlos strömte die Menge herans; wie aus einem schönen Traum erwachend, störte fie das profane Getofe des Straffenlebens, das die lieblichsten Erinnerungen zu verscheuchen drohte. Aber sie hafteten fest, die Seele behielt sie, Niemand vergaß ihrer bis an fein Lebensende.

Und nicht nur das heimatliche Wien stand unter diesem Eindruck, er mar derfelbe in München, in Berlin, in frankfurt, in Bamburg n. f. w. Allüberall mußte man sich der Zaubergewalt dieses Doppel-Genius gefangen geben. Man kennt die Worte, die Beine im frühjahre 1837 zu Paris schrieb, als er in der Erinneruna noch erschüttert, der Scene gedachte, wo die "Jugend" Abschied nahm und das "Allter" erschien. Wer konnte da ungerührt bleiben! Und dazu Raimund's alle Aerven in Aufruhr bringendes, das herzlichste Lachen und das tiefste Mitleid erweckendes Spiel! Gesehen mußte man ihn haben, um ihn auch in seinen dichterischen Wollen gang verstehen und völlig würdigen zu können. -

Da liegt ein wuchtiger fascikel vor mir, enthaltend eine Unmasse von Kritiken, Auffätzen, Abhandlungen und Urtheilen über Raimund, die ich feit Jahren gesammelt. Es ist auch Verkehrtes, Einseitiges und Absurdes darunter, aber das Uebergewicht ist verständiges und häufig enthusiastisches Cob. Aus Bunderten Artifeln mähle ich, was Ernst Willfomm in Ceipzig Unfangs der Dierziger-Jahre veröffentlichte. Der brave Mann fagt am Schlusse seines Essays:

"Als Dichter und Schanspieler hat er das Verdienst, daß er die . . . . Komik, wie sie gewöhnlich auf Dolksbühnen angetroffen wird, durch poetischen humor gur Kunst erhob und dem Dolke Sinn für das wahrhaft Doetische damit einzuhauchen wußte. Als Volksdichter steht er bis jetzt unerreicht da, und er würde, hätte er länger gelebt und wären ihm nicht oft die flügel durch die Derhältnisse gebunden gewesen, noch weit Bedentenderes in seinem selbstgeschaffenen Genre geleiftet haben. Obwohl die Bauptcharaftere in seinen Märchendramen meist verkörperte Abstractionen sind, so haben sie doch durch den sie umspielenden Bumor so viel persönliches Leben, daß der Zuschauer wider Willen an sie gu glauben genöthigt wird. Unter anderen Derhältniffen, in einer günstigeren Lebensstellung von Jugend auf und bei gründlicher Schulbildung würde er ein Shakespeare für das Dolf geworden fein. Er befaß Tiefe des Gefühls, Bonhomie des Bergens und dabei Schärfe des Verstandes, Witz und lustigen Bumor genug, um in den duftenden Gestalten einer reizenden Märchenwelt die Gebrechen seiner Zeit, die Schwächen und Cafter der Menschen auf das schärfste zu geißeln. Daß sein Forn in Wien nur gum Spaß, seine Satire zu einem autartigen, unschuldigen Witz wurde, hat nicht er, das hat die Einrichtung jener "glücklichen Lebestadt" an der Donau zu vertreten."

Alehulich urtheilten die bedeutendsten Siterarbistorifer, jo Kurz, Goedeke zc. Cetzterer nennt Raimund's Werke: "Dolksftücke im edelften und beften Sinne, Buhnenstücke, wie es in ihrer Urt die Grillparzer'schen sind". - "Das waren zwei Dichter" - heißt es weiter -"jeder in seiner Urt vollkommen, und ein Daar, wie sie Deutschland noch nicht gesehen bat!" . . .

Aber trotz aller Erfolge und ungeachtet der uneingeschränkten Verehrung seiner Zeitgenoffen - selbst England feierte ihn - trug fich der unglückselige Mann stets mit Todesgedanken. Schon in seiner Jugend stürzte er sich als "getäuschter. Liebender" in die Raab und wurde nur ju feinem Berdruffe gerettet. Als man ihn später, wie Bauernfeld ergablte, diefer Uffaire und der nachmals erlittenen weiteren Berzensunfälle wegen. etwas hänselte und dabei die Bemerkung machte, daß er doch noch am Leben sei, erwiderte er in seiner naivfomischen Einfalt gang ernsthaft: "Ja, aber der Mensch fann sich doch nicht in Einemfort umbringen?!" -Nachdem er weiters Ende 1831 auch in München ein Gastspiel absolvirte, das ihm ebenfalls Ehre, Ruhm und Geld in Menge trug, dachte er plötzlich wieder aus Sterben und schrieb und unterschrieb am 8. December noch an Ort und Stelle sein Testament. 3ch verschaffte mir eine Abschrift davon. In überhafteter, leidenschaftlichster Weise ordnet er da, "sich den Rathschlüssen Bottes unterwerfend", seine irdischen Ungelegenheiten, setzt Legate aus, gedenkt auch der alten Witwe des friseurs Räuschl in Wien, welche jum "Zeichen seiner Dankbarkeit" 300 Gulden Conventions-Münze erhalten und bis an ihr Cebensende von seiner Universal-Erbin mit Kost, Wohnung und Kleidung wohl versorgt werden foll, nach welchen Verfügungen er in seine Beimat eilt, um sich von aller Welt abzuschließen. Die Bitte, nur ein einzigesmal für eine arme familie zu spielen, erfüllt er, reift aber kurg nachher ohne Raft und Ruhe durch Deutschland, gibt in Berlin, hamburg 2c. von lärmendstem Beifall gefrönte Gastrollen, sucht neuerdings Wien auf, wird aber der Leopoldstadt untren und wendet sich an das Josefstädter Theater, welchem er fogar den "Derschwender" - sein Schwanenlied - übergab. Welch' Jubel umbraufte ibn, an jenem 20. februar 1834 und während des ganzen Gastspieles! Welche Erfolge hierauf wieder im Leopoldstädter Theater, zu dem es ihn nochmals hinzog, dann auf seinen letzten Gaftspielreisen, in Prag und Hamburg! Erschöpft fam er am 11. Mai 1836 nach Wien gurück und übersiedelte auf sein Gütchen bei Gutenftein, der Erholung dringend bedürftig. Da erschoß er sich am 5. September 1836, aus furcht vor der Wasserschen, weil ihn sein Hund gebissen So hieß es.

Ich habe bereits angedentet, daß letztere Ungabe nicht allseits Blauben fand. Schon friedrich Kaiser, und anch der arme Reiberstorffer, mit dem ich bis gum October 1848, wo ihn im Augarten eine Jägerkugel niederstreckte, oft verkehrte, gaben ihrer innersten lleberzeugnng unverhohlen Ausdruck, daß "Raimund nur an - Mestroy gestorben seil" Ersterer theilte auch noch eine Heußerung Marinelli's mit, der trocken meinte: "Uh was, Hund! Der Raimund hätt' sich so wie so erschossen; den hat ein gang Underer bissen! Bat er doch selber g'fagt: Neben 'n Nestroy bin ich nichts mehr - no, machen m'r halt Plat!" - War es fo? Ift dies die trübselige Wahrheit? fast könnte man daran alauben . .

21ch, der edle Reformer der Dolfsbühne, der feusche Idealist, der nach unfäglichen Mühen, nach heldenhafter Ausdaner in den widerwärtigsten Kämpfen es endlich dabin gebracht, daß das Dublicum nicht nur Sinn und Derftändniff, sondern die hellste Begeisterung für feine geläuterten poetischen Leistungen zeigte, borte schon Unfangs der Dreifiger-Jahre aus Grag heriiber die Kunde von den Thaten eines neuerstandenen Meisters der Komif und Satire, die alles in diesem Genre bisher Besehene und Beborte in den tiefsten Schatten stellten. Der Wundermann nannte sich Johann Mestroy, der schon 1827 "Dreifig Jahre aus dem Leben eines Lumpen" ichrieb, welcher überftark gepfefferten Doffe 1832 im Theater an der Wien das Chef-d'oeuvre des beißenosten Spottes: "Die verfolgte Wittib", weiter die schneidigen Parodien "Nagerl und Bandschuh",

"Zampa, der Tagdieb" und am 11. Upril 1833 aar der "entsetzliche" - "Lumpazi-Dagabundus" folgten. Diese Progression bedeutete den Sieg der Revolution in der Richtung des Volksstücks und im Geschmacke des Publicums, das dem Apostel der vernichtendsten Caustif in unzubändigender Luft zujanchzte. Raimund mar bestürzt, nicht aus Neid über die Erfolge seines antipodischen Rivalen, aber daß all' dies, was er mit seinen geweihten Bänden aufgebaut und mit seinem Bergblut gekittet, nun wieder von einem Sästergeiste niedergerissen. mit füßen getreten, verlacht, verspottet, verhöhnt werde, und zwar zum zweifellosesten Baudium der Massen, die bisher seine gläubige Gemeinde gebildet, das trieb ihm die Thränen in die Augen, und er besuchte selbst, (Anfangs 1836) eine Vorstellung des "Lumpazi". um Zeuge dieses Berensabbaths zu sein. Raimund faß. wie man mir ergählte, auf der erften Galerie ftumm und still und horchte und schüttelte nur zuweilen den Kopf. Rings um ihn brausender Jubel, tobendes Geklatsche, schallendes Gelächter. Da zwang eine närrische Situation, dann ein pyramidaler Einfall, ein ätzender Witz, ein scharfes Wort auch ihn, zu lächeln und allmälig zu lachen. Als die Komödie zu Ende und Alles sich erhob, erwachte er förmlich wie aus einem Traum, stand auf, fuhr sich mit zitternder hand-über die Stirne und sagte zu seiner Begleiterin, tief seufzend: "Das kann i nit! Aber i sich. das g'fallt, i hab felber lachen müssen — no, so is's halt mit mir und meine Stuck gar. Alles umsonft!"

- 27ach einigen Monaten gab er sich den Tod. Ein merkwürdiger Zufall wollte es, daß Nestroy's letztes Wort auf der Bühne, das er am 29. April 1862 bei einer Grager Wohlthätigkeits-Vorstellung in seiner Dosse in fprechen hatte, ebenfalls lantete: "Alles umfonft!" Mögen Beide schlechte Propheten gewesen sein!

Wer mit Raimund verkehrte, schilderte ihn als ein reizbares, gutmüthiges, frankes — großes Kind. Ein Kind blieb er in feinem fühlen, Denken und Empfinden. Taufend liebenswürdige Züge aus seinem Leben bestätigen es. Bekannt ist die Scene seines Zusammentreffens mit Grillparger vor dem Schönbrunner Uffenhause. Raimund stand stocksteif an dem Swinger und bewunderte mit weit aufgeriffenen Angen die gymnastischen Gliederverrenkungen der luftigen Dierhänder. Plötzlich, als der älteste eine gar merkwürdige Position an dem fablen Baumaste einnahm, rief Raimund im ebrlichsten Staunen: "Sie, das is schwer!", worauf Brillparger nur die erhaben einfachen drei Worte entgegnete: "Schafft ihm's wer?" Der Ausdruck von Raimund's Gesicht, der den sardonischen Tragifer auf dieses sublime Dictum ftarr anglotzte, foll von überwältigender, aber auch - rührender Wirkung gewesen fein. Welch' föstlicher Dialog zweier genialer, unsterblicher Bumoriften, eines bewußten und eines unbewußten!



## Johann Mestroy.

\*\*\*C

Fare es eine schale "Platitude", wenn Einer, der seine charafteristisch-fritische Bezeichnung der drei markantesten Wiener dramatischen Dolksschriftsteller dieses Jahrhunderts in die knappeste formel zwängen wollte, etwa sagen würde: "Bäuerle schrieb für das Zwerchfell, Raimund für das Gemüth, und Nestrov für den Verstand?" Vielleicht ift diese Classification doch feine gang unrichtige und präcisirt damit sogleich die drei Evochen, denen von dem Original-Wienerthum die wechselnde Signatur gegeben wurde, und wonach man sich an dem Gestade der Donau eine zeitlang nur dem Spaß, dann wieder einer gewissen weichherzigen, sentimentalen Gefühlsduselei, und schlieflich dem schonungslosesten Spott überließ. Welche Sprünge! Aber das leichtlebige, leicht zu leitende und mitzureiffende, fanguinische Wien bewegte sich ja stets in Extremen, es machte auch all' diese differirenden Geschmacksrichtungen, und zwar wie eine Mode mit, und überbot sich noch darin; es lachte unbändig und unbekümmert um alle

Weltereignisse über Bäuerle's Schnacken, es war mit Raimund gerührt und weinte mehr als er felbst, und es folgte allsogleich willigst der zersetzenden und vernichtenden Casnistif des großen Satirifers Mestroy, und übertraf diesen Meister der Persiflage beinahe, als es dem neuesten Cultus huldigte, in gewagtesten Bonmots und berbsten Unssprüchen. Oder witterte man doch Morgenluft? Damals noch nicht. Im Gros der Bevölkerung gewiß nicht, das sich in seinem "Gemüthsleben" behaglich fühlte und sich um weiter nichts fümmerte.

Da ergof fich urplötich \*) über die Stadt der fpecifischen Sorglosigfeit und "Gemüthlichkeit" ein Schwefelregen von infernalischem Witz, eine Sturmfluth ätzender Sange braufte beran, ein Wirbelwind dialektischer Bravouraden erfaßte fie, ein glühender Lavastrom von unbarmbergigen Controversen und teuflischen Einfällen wälzte sich verheerend über den erft fürglich funft= voll angelegten und mühselig gepflegten Blumengarten sinnigster Empfindung und romantischer Träumerei, ein

<sup>\*)</sup> Um der Wahrheit die Ehre zu geben, niuß constatirt werden, daß Wien, das fich fo lange an Raimund's und Korntheuer's "folider" Komit ergötte, von der grotesten Darftellungsweise und der "Scharfzüngigfeit" Meftroy's anfänglich nicht gleich vollkommen gepacht fühlte, vielmehr gegen den verwegenen "Umstürzler" sich etwas reservirt hielt; ja fogar "Eumpazi" errang an den zwei ersten Albenden nur einen zweifelhaften Erfolg, der erft am dritten Abende ein foloffaler wurde und es von da an blieb. Mestroy verzweifelte bereits und antieipirte schon seine nachmalige "Böllenangst", bis die Sache zu seinen Bunften umschlug, "Jett is ihner erft der Knopf aufgangen," spottelte er; "jett hab'n m'r's aber auch g'wonnen!" Und fo war es.

Hagelwetter von verblüffenden Gedanken und peffimistischester Logif prasselte auf sie nieder, und das aus seinem Taumel leichter Unregung und Vergnügung aufgescheuchte Wien rif Angen und Ohren auf und lachte zu der überraschenden Wendung, ja es jubelte laut. Und der "Mephisto des Volksstückes", der (literarische) "Abgesandte der Hölle", wie ein frommgläubiges Poetchen ihn nennen könnte, schninnzelte sardonisch und rieb sich boshaft zufrieden die Bände.

Wie kam Nestroy, der hochgebildete Geift, der ernste, schüchterne, angftlich bescheidene Mann, auf diesen Weg, in diese Richtung? Schlummerte nur der Satan in ihm und wartete, bis er durch Tufall oder in der rechten Stunde geweckt wurde? Bieß ibn fein flarer Blick, sein durchdringender Verstand das fetze. rifche Mittel wählen, die aufgestellten Götter von ihren Piedestalen zu stürzen, die Lieblinge des Volkes ihres flimmers zu entfleiden, über ihre enthüllten Gebreften sich lustig zu machen, und die Leute zu lehren, statt der alten überlebten Dogmen blinden, rührseligen Glaubens und Vertrauens die neuen Satzungen anzunehmen, deren Lebensweisheit darin bestand, es endlich einzusehen und zu begreifen, daß in der Welt eigentlich doch Alles eitel, und Alles Lüge, Trug und hohles Blendwerk fei? War es so und war dies des caustischesten Philosophen, des "Schopenhauer's der Posse" einziges Ziel und Programm? Bestand sein Wirken als Dichter und Darsteller thatsächlich in nichts Underem, als - wie die

landläufige floskel engbrüftiger 2lesthetiker lautete in der Verläfterung und Verhöhnung alles Edleren und Besseren? War es doch, wie von patentirten Tugendwächtern es ausgeschrieen wurde, seine malitiofeste Daffion, mit dem Gifthauch seines Althems Alles ju verpeften, was zur freude der auftändig Gesinnten rings. um fo schön gedieh? O albernes Geplapper und heuchlerischeste Cartufferie des bornirtesten Krähwinkler- und des perfidesten Pharifaerthums! Dielleicht ist es gestattet, dagegen zu behaupten, daß diese gange Sippe oberflächlicher Beurtheiler oder absichtlicher Verlenmder ihn nie verstanden; daß diese Entrüstungsschwätzer ihn etwa nur in der allerdings ftark gewürzten Buchelfcene in den "Zwölf Mädchen in Uniform" fennen gelernt; daß sie nur die nachte Zote herauswitterten, wo es Nestrov um einen Witz, wenn auch einen verblüffenden, gu thun war; daß sie nur Zweidentigkeiten nachspürten und sie auch glücklicher Weise entdeckten, wo der freilich bitterfte Chronist seiner verlogenen Epoche die lackirte Larve den Tugendbeuchlern vom Gefichte rif und der Welt die fahle fratze zeigte. Babt ihr, geftrenge Berren und Moraliften, seinen "Kampl", seinen "Zerriffenen", feinen "Unbedentenden", feinen "Schützling" gelesen oder von ihm fpielen gesehen? Sind seine Doctrinen in diefen Cebensbildern alle verwerflich? Batte feinen classischen "Deter Spann" fogar Raimund warmbergiger schildern können? Ift er zu verdammen, weil er sich feine Gestalten meift nur ans den untersten Schichten

geholt? Ist ein Gemälde weniger kunstvoll, wenn es Typen und Chargen (in schreiendster Aehnlichkeit und Wahrheit) aus Kneipen und fuselhöhlen bringt? Und Teniers, Breughel und Brouwer haben sich mit derlei inferioren, "mesquinen" Stoffen ihre Unsterblichfeit firirt, und Zola verschlingt ihr heute? Und gewisse illustrirte Wochenblätter, die nur in dem unsagbaren Benre machen, deren gesammtes Um und Auf einzig und allein nur die genaue Description des Betärenthums ift, soutenirt ihr durch punktlichstes Abonnement? Beht mir mit eurer angeblichen Sittenverderbnif durch Aestroy, ihr wift eben nicht, was ihr an ihm gehabt, und ich wiederhole hiemit das Wort eines Morddeutschen, das ich seinerzeit citirte, und der nicht ohne Grund sagte: "Die Wiener verdienten Aestroy gar nicht!" Und so ist es. Was wäre er Berlin geworden, während er uns nur als "moralischer Wanwau" gilt! Man könnte lachen, wenn es der Aerger zuließe . . .

Ich stellte die frage, wie Mestroy bei seinem scheinbar ernst angelegten Maturell in diese scurrile, trivialrealistische "Richtung" fam? Es ift wahr, er versuchte sich bald nach seinen theatralischen Opern-Debuts auch im Singspiel und sogar in der Posse und gab nicht ohne Blück komische Rollen, wie man aber erzählte, mit Widerwillen, da er sich mehr für's Tragische "eingeschossen" wähnte und am liebsten mit ernsten Partien (in der Oper: Don Juan, Saraftro; im Drama: Don Barcia, Burleigh, Lionel 2c.) sich bedacht sah. Mur Stöger in Graz wollte von solcher Schwärmerei nichts wissen und verurtheilte ihn zum komischen fach, was den nachmals als "größten Cynifer" declarirten Mimen innerlich tief verlette. Aber Stöger ließ nicht nach und theilte ihm Ende der Zwanziger-Jahre eine Charge zu, die später seine Paraderolle werden sollte. Mein lieber freund Walter, der in seiner Jugend mit Nestroy in Cemberg, Prefiburg und Grag als Schauspieler engagirt war, und der seine letzten Tage als Garderobe-Inspector im Wiedener Theater beschloß, schilderte mir wiederholt das "hiftorische Ereigniff" in seiner draftisch eintonigen Weise. Mestroy kam nämlich eines Dormittags zu Walter auf's Timmer, warf ein Manuscript wüthend auf den Tifch und rief: "Icht is's nimmer gum Aushalten, was der Director mit mir treibt!" - "Was ist geschehen?" frug der Undere. - "U neuche Roll' bab' i frieat, schon wieder so a malefiz-komische, mit der i aber gar nig ang'fangen weiß!"! - "Wie heißt fie?" - "Ein' g'wissen Sansquartier soll i spiel'n; a verruckt's, dumm's Stuck is's, was nix machen wird!" Und der Erzürnte lief mit der Rolle ingrimmig davon. Machmittags, mährend der Piquetstunde, erheiterte sich plötslich Nestrov's Untlitz, und er raunte Walter in die Ohren: "G'rad is m'r was eing'fallen, i weiß schon, was i thu'! Der wird si anschau'n! I mach' aus dem verfluchten Kerl, den i spiel'n foll, ein' alten versoffenen ..... Dentschmeister, nachher hab' i g'wif a Rnah!" Und er hielt Wort. In derbst grotesker Maske und carifirtester Unsführung gab er den undefinirbaren "Charafter", und das Publicum, anfänglich stutig, lohnte alsbald das Wagniß mit frenetischem Beifall. Kam seine eigentliche Individualität nun erft jum Durchbruch? War er sich nur bewußt, worin seine Kraft, seine dämonische Macht liege? Genug, er schien felbst Gefallen an seiner Wandlung zu finden, und blieb - Komifer.

Umfaßt aber dieses einfache Wort den gangen Nestroy? Reicht es hinan an das, was er war und schuf? Ift die unnachahmliche Specialität, die wir "Nestroy" nennen, damit gekennzeichnet? Ist die Dersönlichkeit Nestroy's, die uns ein förmlicher "Begriff", der eigenartigste "Genre", die forperliche und geiftige Versinnlichung einer gang absonderlichen Wesenheit geworden, damit angedeutet? Ceute, die Alles, auch das Ureinzigste und Originellste zu schematisiren wissen, benamsten and ihn als Schanspieler den Bogarth und Cruifshank der Bühne, und als Dichter den Aristophanes der Wiener Localposse, aber der "fann Mestroy" ist mit diesen artistisch-literarischen Ehrentiteln doch nicht erschöpfend signalifirt. Wer unter seinem Banne gestanden von seinen blitzenden Augen getroffen wurde, wer die elementare Gewalt seiner Charakterisirung und Darstellungsweise empfunden, wer die Rafeten seines Witzfenerwerkes gischen gehört, die Dolubilität seiner spitzen Junge bei seinem meisterhaften Couplet-Vortrage oder in einem feiner berühmten, gedankenreichen Monologe

bewundern konnte und bewundern nußte - der fummirt alle diese Eindrücke mit dem facit: "27estroy"! Das jaat Alles und ift den Kennern verständlich.

für feine böchfte, gewissermaßen genialfte ichanspielerische Leistung in daguerreotypischer Wiedergabe einer Volksfianr - wenn auch tiefuntersten Ranges - hielt ich stets den aftronomisirenden Dieltrinker, Raifonnenr, Privat-Philosophen und Weltverächter Knieriem. 3ch fab ibn diesen "Charafter" am 11. April 1833, bei der ersten Unfführung, geben und sodann ungähligemale, und nach einem Vierteljahrhundert nochmals, aber da viel milder, fast möchte ich sagen gemäßigter, oder gar folider, war es doch schon der "zweite", der spätere, der "noblere", Offenbach'iche Operetten-Mestrov, der als fünfzigjähriger in einen neuen Genre gedrängt wurde und damit fast noch mehr reussirte, als mit seinen craffen Wiener Typen. Aber einft, welche Zeichnung lieferte er mit dieser Charge! Jeder Blick, jede Uchselbewegung, jedes Zucken mit den Augenwimpern, jede Geste, jeder Schritt, jeder Con und jedes Wort war abgelauscht, die unscheinbarste Muance abgeguckt dem Vorbilde, das allerdings nur in den muffigsten Schenken gu finden. Die Simperlichen nannten diese Sigur, die feitdem weltberühmt wurde, gemein; fie übersaben die funftvolle Totalität der Schöpfung und stiefen fich an einzelnen allzu genauen Details, die ihnen »shocking« dünkten. "Man riecht ja den Schnaps!" rief damals Einer, verhielt sich die 27afe und verließ emport das Hans. Es könnte dies als ein Trinmph des Schanspielers gelten, der die Illusion so vollendet zuwege brachte. "In gemein!" Als ob die Men-Puritaner und Men-Catone nachmals bei weit bedenklicheren Unlässen nicht lebhaft geklatscht und über Manches herzlich gelacht hätten, was ebenfalls nicht nach Patchouli und Esbouquet duftete!

"Der große Pan ist todt!" erscholl im Mai 1862 die öffentliche Klage. Hatte er Nachfolger, hatte er eine Schule gegründet? Gottlob nein! Er stand und blieb allein, ein Monolith von Ironie, Satire, Hohn, Spott, jocosester Canne und übermüthigstem, schneidigftem, schonungs- und rücksichtslosestem Sarkasmus. Die ihn nachahmen wollten, scheiterten fläglich, er war eben ureigen. Seine Sentenzen gingen von Mund zu Munde und wurden "geflügelte Worte", obwohl Berr v. Büchmann (der über Wien immer am schlechtesten bedient war) von ihnen nichts wissen will, weil - wie Wurzbach trefflich bemerkt — "er in fournier's »L'esprit des autres« davon nichts vorfand". Leider verleitete die Biichmann'sche Autorität meinen liebwerthen freund ferdinand Groß zu derselben Unsicht, und er schrieb in einem unglücklichen Angenblick das souverane Urtel nieder, daß von Meftroy fein "geflügeltes Wort" fich erhalten habe. 3ch werde mir später einmal erlauben, mit einer Centifolie solcher "Mots" aufzuwarten, die heute noch flüssig und in fleisch und Blut des Wieners übergegangen find. In dem von meinem früheren geehrten

Verleger L. Rosner geschickt zusammengestellten Büch. lein: "Uns Meftroy", seine frappantesten Unssprüche enthaltend, wozu ich die Vorrede schrieb (zweite Auflage 1878), gestattete ich mir, zur Signatur der Urt und Weise und des Gedankenganges dieser »Salse dicta« das Wort "Nestroycismus" zu gebrauchen. Hieronymus Sorm fuhr entsetzt in die Bohe und protestirte in mehreren Auffätzen gegen diese barocke, neugebildete Bezeichnung. Ich nehme den Ausdruck trotzdem nicht zurück.

Aestroy schrieb über sechzig Stücke, von denen kann ein Dutiend im Druck erschien, der Rest ift in den Theaterkangleien begraben. Er gab nicht viel auf all' feine »Opera« und verbat-sich testamentarisch sogar jede weitere Deröffentlichung, wie es heißt, aus Schen vor mifgunftigen Urtheilen, wenn sie felbst (voraussichtlich) von den Unberufensten ausgingen. Denn wenn ihn auch eine seltene Bergensgüte und Gesinnungsnoblesse auszeichnete, so litt er doch nebenbei, wie bereits angedeutet, an einer fast kindischen Mengstlichkeit, linkischen Unbeholfenheit und war im Umagnae und überhaupt in seinem Privatleben von einer beispiellosen Bescheidenheit. Und so hatte Director Carl Recht, wenn er von ihm sagte: Mestroy ist erst Mestroy, wenn er die feder ergreift oder aus den Coulissen tritt, ausoust ift er - ein armes Hascherl!" Das loseste Maul ein "armes Hascherl"! . . .



## Berg, Unzengruber und die Undern.

\* C

ährend Aestroy unablässig schuf, aber seine eigene Bahn wandelte, funkelten, unbeirrt und unbefümmert um die Intensität dieses blendenden Lichtes, eine Menge Nebenplaneten am dramatischen Himmel und erfreuten zuweilen ebenfalls und durch Decennien mit dem Schimmer ihres dichterischen Wirkens. Als solche Satelliten ersten Ranges und von bedeutender Leuchtfraft muß jenes Bäuflein tüchtiger Schriftsteller, deren ich schon rühmend gedachte, genannt werden, wie Unton Sanger, der vortreffliche, schön begabte, staunend productive friedrich Kaiser, der ausgezeichnete Stücke brachte. Karl Elmar, Alois Berla, der stets drollige, pudelnärrische friedrich Bopp, Julius findeisen, Leopold feldmann, Karl Haffner und der lustige spassige Bittner. diese schließen sich durch einige gelungene Urbeiten als bemerkenswerth an: flamm, Wimmer, Böhm (mit ein pdar Blückstreffern), Morländer, Cofta (aute Parodiften), Bründorf (eine angenehme Erscheinung, fein "Wunderdoctor", sein "Mihilist" 2c. verdienten auf dem Repertoire

ju bleiben), Grandjean, Gottsleben (derb, aber febr drollig), Dorn, Giugno (Juin), Beld, Radler, Doppler und fogar fran Megerle, ihres volksthämlichen Instinctes wegen 2c. 2c. 2111' die "Lebens- und Charafterbilder" und Possen dieser Berren und Damen hatten mehr oder minder Erfolg, waren theilweise mit anten Witzen oder doch erträglichen Späffen versorgt, erfreuten sich meift einer wenigstens durchdachten Bandlung und brachten Situationen und Personen, die, ohne gerade übertriebene Tolerang üben zu muffen, als acceptabel angesehen werden konnten. Man hatte an guten Dorlagen doch Einiges gelernt und, ohne die "Classifer der Posse" fklavisch nachzuahmen, Selbstständiges gu schaffen gesucht und bot überhaupt keinen sinnlos und leichtfertig zusammengeflickten Stiefel mehr, wie es vor den dominirenden Erscheinungen Raimund's und Nestroy's wiederholt geschah. Dem richtigen und eigentlichen Volksstücke standen also damals genng Dathen gur Seite, das sich außerdem von einer Augahl schauspielerischer Kräfte wirklicher Bedeutung - ich erinnere nur an: Rott, Trenmann, friese, Swoboda, Blasel, Martinelli, Grois, Grün, Röhring, die Schiller, Geiftinger, Ballmeyer, Mellin, Berzog, Jules 20. — unterstützt fah, so daß man sagen konnte, es sei bereits auf auständiger Böhe und beginne zu floriren und sich zu erhalten. Aber es fam wieder anders.

Es erschien und gab einem gangen Teitabschnitte fein Gepräge (weghalb ich ihn auch als Markstein bezeichnete) O. f. Berg (Ebersberg), seit 1862 Beraus: geber und Chef-Redacteur des "Kikeriki", der übrigens schon 1854 dramatisch debutirte, und schrieb bis 1882 über einhundertfünfzig Stücke - meift im Genre und Beiste seines Blattes gehalten — für die Wiener Volksbühne. Berg beherrschte demnach ziemlich lange nicht nur das Terrain, sondern dirigirte auch den Geschmack des Publicums, wurde aber eben durch diese gang eigenthümliche "Richtung" und form, die er autonom eingeschlagen und durchgeführt und die einer gewissen Menschengattung behagte, ein - reicher Mann. Mehr wollte er wahrscheinlich nicht sein und nicht merden. -

Es kam ferner in dem letzten Jahrzehnt zwar auch Ludwig Anzengruber, der ersehnte Poet von der Musen Gnaden, gesandt wie ein Messias des Volksstückes, gelobt und gepriesen wie Manna in der Wüste, wie befruchtender Regen nach fatalster Dürre, wie ein leuchtender und erwärmender Sonnenblick nach öder, finsterer Nacht; aber seine Stücke, voll tiefsinniger Bedanken, voll markiger Gesinnung, voll edler, gesunder Tendenz, voll spannender handlung und urfräftigen Charafteren, gefielen nur einem Bruchtheil des Volkes, die große Menge sehnte sich nach gewöhnlicher Kost und wandte sich von dem wackeren Dichter, der die unbequeme Unforderung zu denken an sie gestellt, wieder ab.

Nach "leichter Anregung" und etwas "Sinnenkitzel" ging der Wunsch und man willfahrte ihm. Da

ichon einmal das schwindsüchtige Zwitterding, das lockere "Daudeville" gefiel, die unsimmigen "Levassoriaden" zogen, die mufikalischen farcen vollkommen genügten, die Offenbachiaden hierauf fogar Enthusiasmus erregten, fo präsentirte man - wenn zur Abwechslung an einem Sonntag nicht etwa ein Schauerdrama von der Porte St.-Martin hervorgesucht wird — die übrige Zeit das beliebte "Dideldumdei" der Operette. Die besten Schauspieler wurden zu Gauklern dressirt, und zu Wort kamen und kommen nur mehr die Herren Walzel und Benée. Die heitere Dosse und das gediegene, gutgegliederte Dolksstück mit honneter Tendeng sind vorläufig in Disponibilität gesetzt, das singende Getändel, die Unnatur haben gesiegt, der trällernde Grimaffier hat den Charafterdarsteller vertrieben, obwohl wir uns einbilden, den hanswurft von der Bühne verbannt zu haben. Ach, er ist ja wieder erstanden, und wir können ihm allabendlich an seinen Pflegestätten huldigen! "Aur bereinspaziert, meine Berrschaften, es wird sogleich angefangen!" Schade, daß in folge der neuen Theater-Polizeivorschriften nicht auch noch beigefügt werden darf: "Sie können auch Tabakrauchen dabei!", wie in der guten alten Teit und — in gewöhnlichen Jahrmarktbuden .-



# BEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Sonstige Misère. — Hoffnungsstrahlen.

\*\*\*\*\*

A fomme zum Schlusse und zu meinen Schlüssen. Der Unblick des Bildes, das ich entworfen, ist kein erfreulicher, wie dieses selbst kein anmuthiges; aber Wahrheit liebende und einsichtsvolle Beurtheiler werden, wenn auch senfzend, gestehen, daß meine Zeichnung feine unrichtige, und daß ich mich nach feiner Weise einer Uebertreibung oder Derzerrung oder absichtlichen fälschung schuldig gemacht. Was die in Dermanenz befindliche kritische Cobhudel-Ussociation, was einzelne von Directionen oder Schauspielern abhängige und bei ihnen in Cohn und Kost stehende Leib-Referenten, was Cameraderie, was einige von der Gunft der Mode und des Angenblicks emporgehobene und dadurch übermüthig gewordene ausübende "Künstler" gegen mich und meine ungeschminkte Darstellung einzuwenden haben, fümmert mich nicht und fümmerte mich im Leben nie; ich wendete mich stets und in allen Dingen nur an den anständigen, vernünftigen Theil des Cesepublicums und laffe die Undern bellen und belfern nach Belieben, laffe aber anch eitle Marren in dem Wahne ihrer Größe, die ja ohnebin von Miemandem anerkannt wird, als von ihren - Mittags- und Abendgäften und ihren Pensionären.

Sweierlei wollte ich nachweisen: den Miedergang oder vielmehr bereits geschehenen Untergang des eigentlichen Volksstückes, und das abgeschwächte Interesse des Volkes an seinen Theatern überhaupt. Daß Ersteres geschehen, ist nicht zu leugnen, und es bleibt nur die Beantwortung der frage offen, was daran die Ursache? Dielleicht das - eine zeitlang unter diesem Aushängschilde Gebotene? Vielleicht verdroß es das Publicum, obwohl es lange auszuharren vermag und häufig eine übermenschliche Geduld und Machficht zu üben weiß, doch allmälig, wenn ihm von gewissen "dichterischen" Monopolisten unaufhörlich das aberwitzigste Teng vorgesetzt und dieses von einer "wohlwollenden" Kritif als preiswürdig anempfohlen wurde? Wohlwollend! Das ist der fluch der bofen That, die fortzeugend Bofes nur gebar! Gutmüthige Herren betrachten das Theater von dem Besichtspunkte aus, daß es ein Institut sei, welches dreibis fünfhundert Personen zu ernähren habe und das man demnach, um es zu halten und zu erhalten, schonend behandeln muffe. Der Teufel hinein! Unfere Theaterdirectoren find doch meist - ohne höhere Inspiration - nur Geschäftsleute, wenn auch, mit Rücksicht auf ihr vielköpfiges Personale - im größeren Style. Aber Geschäftsleute sind sie und bleiben es. Wem von uns fällt nun ein, bei einem Geschäftsmann, der ihn schlecht bedient, doch fortan arbeiten zu lassen - mit Rücksicht auf seinen gablreichen Bausstand? Man wird sich von ihm abwenden und von Samaritanismus nichts wissen wollen. Das Cheaterpublicum ift etwa in derselben Weise vorgegangen. Wo es ihm zu albern wurde, blieb es aus, heute hier, morgen dort, endlich auch am dritten Orte, bis man in seinem Unterhaltungstriebe gu - Volksfängern flüchtete, angeblich, weil man da weniastens nichts Widersinniges zu sehen und zu hören bekomme. Die Herren Seidl und Wiesberg, Kriebaum und Nowaf 2c. 2c. haben die Volksdramatiker aus den Sätteln gehoben und paradiren, zum hellen Gandinm ihres Anditoriums, nun felbst gang stolg und fühn mit den überraschendsten Courbetten. 21ch, selbst Ungengruber konnte nichts mehr retten und die Theatermuden zur Umkehr bewegen, er wäre vielleicht fogar in einem Kampfe gegen die Besellschaft Guschelbauer und Consorten unterlegen. . .

Ja, die aute leidige Kritif lobte so lang und lobte fast Alles und notificirte täglich "ausverkaufte Bäuser", geworfene Kränze und zehnmaligen Bervorruf, bis man ihr auf die Schliche fam, nur Reclame und wieder Reclame entdeckte, und nun nützt ihr, wie in der fabel dem Buben mit dem Wolfe, das ehrlichste Geschrei nichts mehr - man glaubt ihr nimmer und läßt sich, geschähe es von ihr in selbstlosester und barmberzigster Absicht, nicht mehr täuschen. Die Kritik ift im Großen und Ganzen werthlos geworden, wenige giltige Namen ausgenommen.

Dazu kam auch noch das Uebel der Dampf- und Schnell. der Budrimudri- und Speiszettel-Kritif, die ein Blatt, das sich Unfangs nur mit der fremdenliste und oberflächlichstem Theaterflatsch befaste, Ende 1847 erfand und die darin bestand, daß der hohe Udel, das löbliche Militär und das verehrungswürdige Publicum, obwohl man erst um halb 11 Uhr Rachts das Theater verließ, doch schon am nächsten Tage, um 6 Uhr früh mit der (natürlich gründlichsten) Kritif über die epochale Novität brühwarm versorat murde. Bei solcher firfingeriger Methode, falls man den Leser einmal daran 'gewöhnte (oder vielmehr ihn dazu verwöhnte), konnten andere Blätter nicht guruckbleiben, fie machten die rivalisirende Bat mit, und da der alberne Gebranch besteht, an Einem Tage in drei, vier Theatern Novitäten zu geben, so mußte, was eine Redaction an fritischen Kräften vorräthig, oder wer das Selbstbewußtsein in sich fühlte, eine halbe Spalte lang als Cessing sich zu zeigen, in Dienst commandirt werden ("alle Mannschaft an Bord!"). Und so galoppirte denn auch richtig um Dreiviertel auf Sieben die gesammte fritische Truppe nach allen Windrichtungen davon, um nach beendeter Dorstellung, bungrig, durstig und schwitzend im Extrazimmer beim "Weingartl", oder bei der "Stadt Brünn", oder bei den "Michaelern", oder bei der "Weintranbe", oder bei "Ganse" oder "Dreber" 2c. auf einem abgeriffenen flecken Davier flugs feinen Referentenpflichten nach "bestem Wissen und Gewissen" Genüge zu thun, mit dem (jedenfalls witzigen) Elaborate fünf Minuten vor Mitternacht in die Drukerei zu stürmen und den armen Metteur-en-pages, den Nacht-Redacteur oder Manager und ein Dierteldutzend Setzer zu erschrecken, an ärgern und zu gnälen. Welch', das wichtige und ernste Umt eines Kunstberichterstatters und Kunstrichters entwürdigender, rüder Trubel! Aber das p. t. Publicum will rasch bedient sein, es verlangt zu seinem mürben Kaffeekipfel auch ein frisch herausgebackenes Referat. Also her damit! Und diese Parforcejagd der selbst gehetzten Recensenten ift noch nicht die höchste Leistung der Neuzeit in diesem Kache. Man trieb's noch weiter und referirte bereits - vor der ersten Aufführung nach "discreter" Unhörung der Generalprobe. Welchen ungeheuren Respect vor dem kritischen Urtheile fordert ein foldes Steeple-chase von Vorsprüngen um halbe Nasenlängen, respective um einen ganzen Tag bei den -Denkenden! Da war's doch einst auch in dieser Beziehung anders und wahrlich honneter. Als Gutfow's "Werner" am 14. October 1840 zum ersten Male im Burgtheater aufgeführt wurde, schrieb Umlauft für den zweitnächsten Cag (schon eine merkwürdige That!) ein Referat von hundertfünfzig Zeilen, natürlich im würdigenosten Cone. Welche Ueberraschung wurde ihm aber, als er zur Correctur erschien und am Schlusse des Artikels: "fortsetzung folgt" fand. Was ist das? Was foll das heißen? frug er, worauf Bäuerle furz erwiderte: "Das setzte ich bei. Sie werden doch nicht glauben, daß man einen Guthow

mit zwei Spalten abfertigen kann? Da muffen noch zwei, drei fortsetzungen kommen!" So Bänerle, einer der leichtlebigften und leichtsinnigften Menschen, der sich auch erst bernhigen ließ, als ihm Umlauft versprach, als quasi-fortsetzungen eine lebersetzung jener englischen Novelle zu bringen, die Gutzkow Unstoß zu seinem "Werner" gegeben. Etwas mußte zu Ehren Gutfow's noch geschehen! So benahm sich das geschmähte vormärzliche Wien! Wir bringen wohl auch bei vornebmeren Unlässen ausführlichere und eingehendere Nachtragsberichte, aber die Mehrheit überfliegt fie, ihr genügte die hypereilige Dornotig, und der Liebe Müh' der bravften Männer ist meift umfonst; der Appetit der heißbungerigen Masse ift gestillt, die bewährtesten stylistischen Delicatessen reizen dann nicht mehr.

Ich fagte oben, daß das "Dolksstück" als antiquirt beiseite geschoben wurde, und daß ihm anch die "Posse" bald folgte, die sich ebenfalls nicht mehr als zugfräftig erwies, da erstens die ausübenden Kräfte - einst Sterne ersten Ranges - dafür fehlten, und zweitens "Nenschöpfungen" in diesem Benre immer abgeschmackter, hirnloser und rober sich gaben, von frappanten Situationen, originellen Chargen und Charafteren und überhaupt von Erfindung feine Rede mehr war, dagegen die privilegirtesten und renommirtesten "Dossen-Schufter" unter gebn fällen sich gewiß neunmal damit begnügten, ihr zu verarbeitendes "Leder" abermals über den alten Leiften zu schlagen, oder auch aus fünf

abgelegten und vergessenen Dossen eine sechste "neue" herauszuschälen. Das verdroß endlich selbst den Sangmüthigsten wie den Bornirtesten und die Menge erflärte anch die "Wiener Cocalposse" als - sich überlebt. So hatte man eigentlich gar nichts mehr, woran sich der Mittelftand und seine nächsten Kreise gerftreuen, erheitern, anregen konnten; eine entsetzliche Dürre trat ein, der erstickende Qualm der Cangweile breitete sich über das Terrain, das Chalia beherrschte, aus, und ließ das dürftigste geistige Pflanzchen nicht gedeihen, das Repertoire — ein trostloser Anblick — bildete sich nur mehr aus abgestandenen, interesselosen Reprisen. Wie begrüßte man da jubelnd das theatralische Novissimum - die luftige Operette!

Nun wäre es wohl das Absurdeste und Griesgrämigste, behaupten zu wollen, daß die (ersteren) Offenbachiaden, mit ihrer einschmeichelnden Musik und dem prickelnden, witzigen, geistvoll - satirischen Texte Meister Balévy's & Comp. nicht amusant, in vortrefflichfter Darftellung nicht sehens- und hörenswerth gewesen, und daß auch die vaterländischen Machfolger und Nachahmer des Kölner Upostels, die Berren Strauß, Suppé und Millöcker, nicht allerliebste und reizende Weisen ersonnen und geschickt instrumentirt auf den Markt gebracht hätten. Und der Zulauf und der Erfolg war ein kolossaler. Man hatte zwar Allerlei an den absonderlichen Stoffen, welchen die Text-Appreteure für die gefeierten Maëstri gusammenschweißten, auszusetzen; man

erklärte die Bandlung als dürftig oder unklar und verworren, die Personen und "Charaftere" wie dem Irrenhause entsprungen, und die eingestreuten Witze und wirklichen Spässe so rar wie die fettaugen in einer Spitaljuppe; aber man fand an den neckischen, eleftrisirenden Melodien Gefallen und das bekannte "ganz Wien" sang sie nach. Das währt so seit einiger Zeit, die Operette dominirt, und man vergaß und vergift thatfächlich, daß es auch noch einen andern Genre gabe, der geift- und bergerluftigend fein fonnte. Operette hier, Operette dort, Operette allüberall - die Universalkost für die Besucher der Dolkstheater.

Noch dauert der Rummel fort, ja man trieb den Reclamen-Spectakel in neuester Zeit so weit, daß man die Berliner Inscenesetzung einer neuen Strauf'ichen Operette wie ein Weltereignif behandelte, ihr Bunderte lärmende Vornotizen widmete und für den Tag der ersten Aufführung eine Wallfahrt aller "Kunstverständigen" nach der Spreestadt veranstaltete, wie weiland — wahrlich für größere Zwecke — Bairenth biegu ausersehen war. Diefer Tumult der schreibenden Claque, die au frenesie grenzende Aufregung des applaudirenden Bilfscorps, die Bergklopfen-Epidemie unter den ... Urtiften" und in den Theaterkangleien, all' diefer Entzückungs- und Begeisterungs-Rummel - »tant de bruit pour une operette« - fann jedoch mit einiger Befriedigung acceptirt werden, denn es ift eben durch solch' excessive Uebertreibung anzunehmen, daß der

Paroxysmus seinen Höhepunkt erreicht, daß die Kriss bald vorüber und wir von der Unnatur — wieder zum Natürlichen zurückkehren.

Denn man muß die "Wursteleien", ju denen die besten Schanspieler durch den Operetten-Benre verurtheilt wurden, wohl auch einmal satt bekommen; man muß der unmöglichen Marquis, Capitane, Gouverneurs, Seneschalls, Intendanten, Pringen, Paschas, Pagen u. f. w. endlich doch überdruffig werden; man wird und muß mit der Zeit für die Zumuthung sich bedanken, allabendlich nur mehr "Marrentattel" vor sich gankeln zu sehen, welche qualvolle Monotonie weder durch die sporadischen Zugaben eines melodischen Walzers, eines hübschen Liedchens, eines munteren Duettchens oder eines drolligen Chors, noch durch die bombastischeste Ausstattung und das bunteste Menschengewimmel auf der Bühne aufgewogen oder verscheucht wird. Und so wird denn eines Tages auch der sinnlose Operetten-Cultus aus der Mode sein und das ehrliche Volksstück wieder zu Ehren fommen.

#### 母命

Peccatur intra et extra muros. Zu deutsch: Alle zusammen tragen Schuld an den heutigen Zuständen der Wiener Volksbühne: Publicum, Directoren, Dichter, Schauspieler und Kritifer. Mit vereinten Kräften arbeitete man an dem Perfalle und endlichen Niedergange

derselben. Weil es einzelne Menschen gibt, die auch - ftinkendes fleisch zu effen vermögen, servirte man es auch den Uebrigen. Die alten Volksstücke waren derb, rob, zuweilen sogar gemein das ordinärste Datois. der niedrigfte Con, der nur in den armfeligften Schenken an boren, die erbarmlichsten Spaffe - wie Giner damals flagte — bildeten das textliche Substrat; aber — sittenlos wurden erst wir, da man die Frivolität als Programm aufstellte und die Jote als Magnet declarirte. Eine widerliche Zeit, die den ehrlichen Dolksfreund mit Ekel und Grauen erfüllte, ohne daß er eine übertriebene Prüderie zu äußern bedurfte. Man fah genug, um fich empört abwenden zu können. Es war die glorreiche Epoche des fatalen "wirthschaftlichen Aufschwunges", wo es angeblich Geld wie Ben gab und der Schnorrer von gestern beute als Millionar ausgeschrieen wurde. Da fam das - Souteniren der theatralischen Celebritäten in die Mode, und gewisse Damen fanden in dem Usus nichts Arges, ja man brüftete sich mit seinem -"freunde", wenn er an Generosität die "freunde" der Colleginnen übertraf. Die »Entretenues« wurden die Zierden der Bühnen, sie ftiefen sich von dem Guckloch der Conrtine wechselseitig weg und riefen ungenirt: "3 will nur feg'n, ob mein Graf schon da is!" - oder "mein Baron!" - oder - - "mein Jud!" Und begann die Dorftellung, fo spielte die "Künstlerin" sichtlich auch nur einzig und allein für das Riesen-Perspectiv einer Prosceniumsloge, das sonstige Publicum oftentativ

ignorirend. Und unten auf den fünf- und Zehn-Gulden-Sitzen unterhielten sich die in die Residenz-Chronik glücklich Eingeweihten mit den neuesten interessanten und piquanten Sagen und Legenden: Daß das Umenblement der Diva 80.000 Gulden gekostet, daß ihr monatliches Nadelgeld (sic!) 6000 Gulden betrage, daß aber das Boudoir der X doch noch eleganter fei (Fimmtbraun mit Gold), daß die 2) zum "Chriftfindl" ein Reitpferd (englisch Vollblut um 20.000 Gulden), die 3 ein fünf Stock hohes Eckhaus, und die 27 27 eine reizende Villa in Dingsda von ihrem Verehrer zum Beschenke erhalten habe. Dieser intime "Tritsch-Tratsch" der schwathaften Börse- und Theater-Tinterln, diese umständliche Ausplanderei der privatesten Angelegenheiten war das Um und Auf an Conversationsstoff unserer sogenannt geistreichsten Causeure in den Zwischenacten und das davon Erschnappte die willkommene Beute für fenilletonisten — eines speciellen Schlages. Uch, auch dieser sanbere, die geistige und moralische Versumpfung bedeutende Zustand nahm sein Ende; man wurde der Equivoquerien auf der Bühne fatt, die anständige frauenwelt protestirte gegen einen ferneren Cultus der phrynenhaften Komödiantinnen und mied das Cheater; der bose Krach machte außerdem vielen Berrlichkeiten und manchem Uebermuth einen brutalen Barans, und als Löscher die diversesten "Salon-Barnituren" zu licitiren begann, da war das Interesse an den mittlerweile ebenfalls verblaften Ex-Besitzerinnen

dieses Curus-Geraffels längst abgestumpft und die notabelfte Bühnengröße vergessen oder doch aus der Mode. Dorbei! Dorbei! . . .

Leider blieben noch immer zwei llebel: die ungehenerlichste Selbstüberschätzung einzelner vermeintlich unerfetzlicher "Lieblinge" (beiderlei Geschlechtes), und der wahnsinnige Gagen-Etat. Weiter scheint eine formliche Unarchie im bunten Coulissenreich eingerissen, wogu allerdings manche unreifste Directorchen Unlag und Belegenheit boten, die das Dirigiren aufgeben und sich von den Sannen und Berrschgelüften ihrer unersättlichsten Mitglieder leiten laffen muffen. Don einer eigentlichen anordnenden Regie, einer autonomen Rollenvertheilung und Besetzung durch das regierende Oberhaupt, von einer Berücksichtigung und Ausführung der Andentungen und Wünsche des Autors - ift feine Rede mehr: der "Liebling" hat zu entscheiden, der "Liebling" wird entscheiden, seinen Beschlüssen und Unssprüchen hat sich Alles zu unterwerfen. Eine tolle Wirthschaft!

Schon Rott, dem man seiner wirklichen Künftlerschaft und damaligen Unentbehrlichkeit wegen ohnehin Manches tolerirte, erfand das System, nicht nur einen Director, selbst wenn dieser ein vollständig ausgewachsener Mann, fondern auch die ganze Umgebung, inclusive Dichter und Capellmeister, zu dicaniren, zu tyrannisiren, zu dominiren. Rott, der stadtbekannte Vieleffer, war anch ein Rollen-Vielfraß und wollte — Alles spielen, auch das für ihn Unpassenoste. In dieser Spielwuth, die theils in seiner persönlichen Leidenschaft für das Theater und dem nimmermüden Ehraeiz allabendlich applaudirt zu werden, theils in unschönster Geldgier (das Spielhonorar war seine Erfindung) wurzelte, zeigte er sich — buchstäblich 311 nehmen — unausstehlich. Jedes neu eingereichte Stück mußte vorerst ihm zur Durchsicht und Prüfung vorgelegt werden. Die günstigste Rolle, ob sie für seine Individualität geeignet war oder nicht, nahm sogleich er in Beschlag und begnadete seinen Rivalen mit jener, deren Wirkung und Erfolg ein zweifelhafter war. Mun kam aber noch das Unglanblichste. Sobald die Proben im Bange, die Schauspieler eingeschult und eingeübt waren und der Totaleindruck des Stückes, sowie der Effect jeder einzelnen Ceiftung bereits zu erkennen war, ging Rott an sein Reformwerk. Worin dieses bestand? Aus widerspruchslosen, dictatorischen, absoluten Ordonnangen: Er vertauschte die Couplets und wählte sich eines, das die meisten "Schlager" oder einen gundenderen Refrain enthielt. Er caperte aus anderen Rollen die Späffe und Witze und incorporirte sie, ohne Rücksicht auf den Charafter, seiner eigenen. Er änderte "Ubgänge", die einem Collegen einen Beifall in Aussicht stellten und ließ fich - unbefümmert um den Sinn der Scene einen solchen für sich adaptiren. Und so weiter. Belacht sollte nur über ihn, applandirt sollte nur er werden, hervorgerufen ebenfalls nur er — wie Letzteres ja auch Dawison prätendirte und zwar schon zu einer Zeit, als ihn der Wahnsinn noch nicht gang erfaßt hatte. Was hatte Treumann mit Rott durchzufechten, ehe es ihm gelang, seine eigene fünstlerische Position zu behaupten! Mestroy und Scholz war ein folches Treiben fremd, es hatte Jeder jogar die herzlichste frende an dem Erfolge des Undern.

Ich sprach von anarchischen Zuständen in diefer Branche, und sie sind es wohl, wenn ein einzelner Bistrione, der oft nur im Thadadelthum, in Gurgeleien oder Gliederverrenkungen und Grimaffen macht, fich die Oberhoheit über Alles, was da in seiner Nähe friecht, anmaßt. Aber warum friecht man eben vor dem Tagesgötzen? Warum fügt fich ein leibhafter Director dem arroganten Berbot eines Schauspielers, diese oder jene Künftlerin zu engagiren, weil sie etwa gefallen könne und dies sein Unrecht allein sei? Warum duldet ein mannhafter Autor, daß fein Opus einem Einzigen zuliebe bis zur Unkenntlichkeit umgemodelt und beispielsweise eine weibliche Bauptrolle in eine männliche umgeändert und auf den Leib des Baus-Komikers zugeschnitten wird? Waren solche schauspielerische Uebergriffe je erhört, und wie ist unter solcher Deroute in der allernöthiasten Disciplin das Gedeiben eines Theaters möglich?

Doch zu all' dem lache ich eben. Denn, wie gesagt, wenn Etwas auf die Spitze getrieben, ift die Umkehr am sichersten zu erwarten. Auch der Uebermuth der Schauspieler wird fich legen und sie werden gahmer, gefügiger und williger werden. Jokai meint, nicht unr Schauspieler, denen es schlecht, auch folche, denen es zu gut geht, verlottern. Und es gibt deren, denen es "zu gut" geht, weil man sie frevelhaft überzahlt, also überschätzt, und in dieser Ueberschätzung verlotterten sie thatsächlich und mit ihnen die edle Schauspielkunft und das Cheater überhaupt. Aber —

#### "fommen wird der Caa,"

wo auch hier eine Ernüchterung, eine Besserung der jetzig unnatürlichen Verhältnisse eintreten wird. Kommen wird der Tag, wo diese Centchen vielleicht um die Bälfte billiger zu haben sein werden, durch welche Etat-Erleichterung dem Publicum sodann auch der Theaterbesuch ermöglicht werden fann, weil er für eine familie jahrüber keine Unsummen verschlingt. Und kommen wird der Cag, wo neuerdings der echte und rechte Dichter das Wort haben und man ihm allseits dankbarft lauschen wird. Und kommen wird der Cag, wo Theater-Clown, Bajaggo-Spässe, costumliche Excentricitäten und schale Gaufeleien nicht mehr "giehen" werden und das Volk nach Charakter-Darstellern, also nach tüchtigen Schauspielern, verlangen wird. fommen wird der Tag, wo sich dies Alles finden wird, und an diesem Tage gehe ich Abends etwa doch noch einmal in ein "Dolkstheater", mich an wirklichen Künstlern und dem Gebotenen überhaupt wieder erfrenend.

Bis dahin wolle die löbliche Claque sich aus Leibesfräften abmüben, um der Welt zu beweisen, daß wir schon dermalen unübertreffliche Künstler und ausnahmslos dichterische und musikalische Wunderwerke besitzen. Wer dem bezahlten Gepasche doch nur auch ferner glauben mag? . . .



K. f. hofbuchdruderei Karl Prochasta in Teschen. Papier der Schlöglmühl.







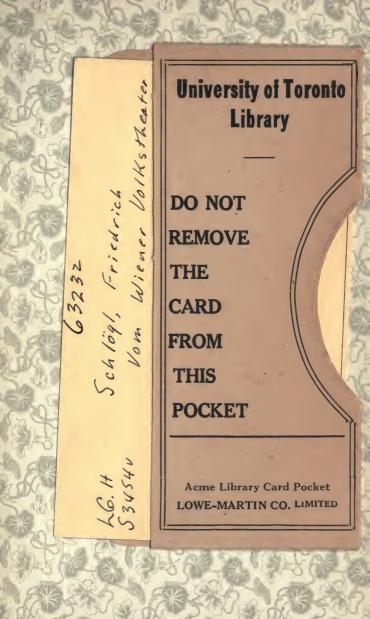

